

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

University of Allangan Libraries,



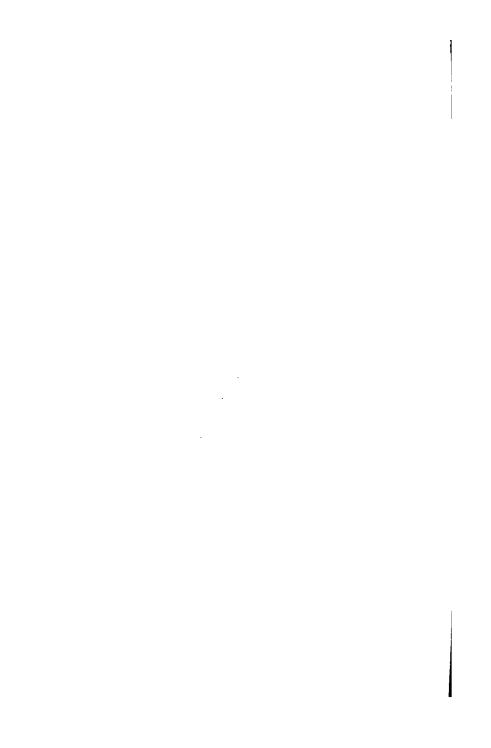

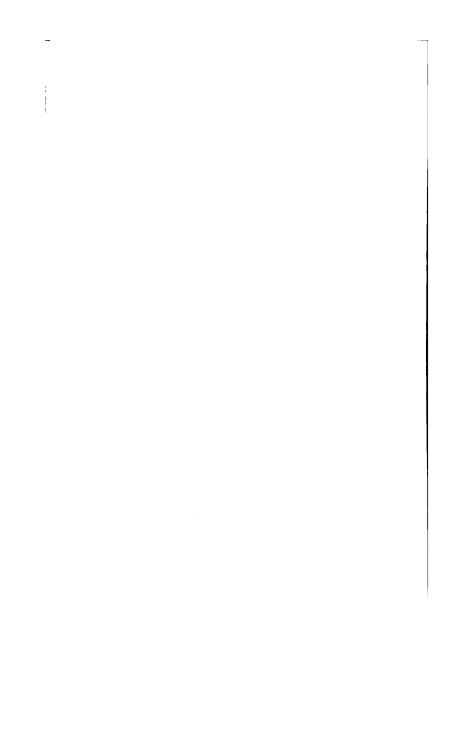

. 

•

## Pentsche Dichter

### siebzehnten Jahrhunderts.

Mit Einleitungen und Anmerkungen.

Berauegegeben

pon

Rarl Goebete und Inline Tittmann.

3mblfter Banb.

Gedichte bon Buulus Gerhardt.



Cripzig:

B. W.





11-87 1-

### Gedichte

bon

# Paulus Gerhardt.

Berausgegeben



pon

Rarl Goebete.



Leipzig:

F. A. Brochaus.

## Peutsche Dichter

des

### siebzehnten Jahrhunderts.

Mit Einleitungen und Anmerkungen. Gerausgegeben

nnn

Rarl Goebete und Inlius Tittmann.

3mölfter Banb.

Gedichte bon Bunlus Gerhurdt.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

11-871-

### Gedichte

bon

# Paulus Gerhardt.

Berausgegeben



pon

Rarl Goebete.



Leipzig:

F. A. Brochaus.

230.8 D4776

### Einleitung.

Die Lebensumstände des geistlichen Liederdichters Paulus Gerhardt liegen jum größten Theil im Duntel. Rur über einen furgen wichtigen Zeitabschnitt ift burch befannt geworbene amtliche Actenftude fcheinbar ein helles Licht ge= breitet. Aber man lernt aus ben Acten taum mehr als bie Außenfeite ber Dinge tennen. Der tiefere Busammenhang bleibt verborgen. Man erfährt nicht, mas bie eigentlichen Beweggründe maren, bag Gerhardt in bem Conflicte ber berliner Beiftlichkeit mit bem Rurfürsten Friedrich Bilhelm fo handelte, wie er gehandelt hat; ob er, wie man wol angegeben, die leitende Seele gewesen, ober ob er von andern, von Collegen ober von Answärtigen geleitet wurde? Mit Sicherheit wird biefer perfonliche Bezug zu ben Dingen wol niemals ermittelt werben, ba uns bes Dichters vertraute Briefe fehlen und bie Quelle, aus ber man Licht ju fcopfen hoffen burfte, feine Lieber, mit ben Borgangen, bie fein Leben bor bem feiner bichtenden Zeitgenoffen mertwürdig macht, entweber in gar feinem ober nur in einem lofen Bufammenhange fteben. Ja feine Gebichte reichen taum in fein augeres Leben hinüber, und boch mar er, wie bie meiften Dichter feiner Beit, ein Gelegenheitsbichter, ber feine Runft in ideit fette, wenn eine Sochzeit, ein Sterbefall, ein Erchlichen Lebens ihm bazu Belegenheit bot.

Bei einer Anzahl feiner Gebichte ift biefe Entstehungsart burch Auffindung ber erften Drude, bie bei ber veranlaffenben Gelegenheit vertheilt murben, unzweifelhaft nachgewiefen. und von biefer Thatfache aus erscheint ber Schlug nicht unftatthaft, baf auch bei anbern, wenn nicht bei allen Liebern eine Gelegenheit, die wir jett nicht mehr tennen, den Anlag geboten habe, ben besondern Fall bes wirklichen Lebens burch ein frommes Lieb zu verklaren, bas Bufallige und Bergängliche mit bem Bleibenben und Ewigen in erhebenbe. tröftliche Berbindung zu feten. Bon biefer Seite faßten bie Berausgeber ber Bemeinbegefangbucher, jener Sammlungen geiftlicher Lieber, Die für ben firchlichen Gebrauch bestimmt maren, bie Bebichte Berharbt's auf, wenn fie biefelben, als feien fie urfpriinglich für ben Befang ber Bemeinde im Gotteshaufe bestimmt, ben übrigen zugefellten, die von ben Reformatoren und ihren Nachfolgern für folchen 3med gebichtet waren. Sie hatten babei wenig ober nichts ausjufcheiben, benn bie irbifche Schwere, die von bem befondern Anlag hatte übrigbleiben können, mar für ben Dichter feine folche gewesen: ihn hatte bas Befondere bes Kalles nicht befangen; mas er in feine Lieber faßte, maren emige Bebanten, himmlifche Gefühle, bie, von ber Beranlaffung unabhängig, bei jedem ahnlichen Borfalle ihren Berth bebalten, die ihre Erhebung, ihre tröftliche, zuversichtliche, freudige Rraft zu bemahren im Stande find, bamale wie heute, ja in alle Zukunft, solange bes Dichters einfache leichte Sprache verständlich bleibt und chriftliche Gemeinden ihre Gedanken und ihre Gefühle bei ahnlichen menfchlichen Beranlaffungen. ober im Wechsel bes Rirchenjahres, bei hohen Geften, in bem gehobenen Ausbrud bes bichterifchen Wortes reiner, fchoner, fraftiger wieberfinben, ale fie biefelben fonft ausgedrückt feben ober felbst auszudrücken vermögen. Die Urt. wie er die Sachen behandelt, die ftete Berknüpfung bes Irbifden und Birflichen, bes Borübergebenben und Bufalligen mit bem Ueberirbischen und Ewigen, machte es möglich, baf

Felbst folche Lieber, die er, wie es scheint, bei Anläffen feines eigenen Lebens, 3. B. bei ber Rudfehr von einer Reife, gebichtet hatte, unter bie Gelegenheitsgebichte ber Gemeinbegefangbucher, unter bie fogenannten Berufe = und Stanbee= Tieber aufgenommen werden fonnten, ba bie Beimtehr von einer Reise den Dichter an die Beimfehr von der Lebensreise und an die Freuden erinnert, die ihn, schöner als in ber irbifchen Beimat, in ber emigen Beimat erwarten. Behandlungsweise ber Dinge, aus bem Zufälligen bas Allgemeine herauszuheben und zu verklaren, macht es aber auch fcmer, aus dem Liede felbst den wirklichen Anlag aufzufin= ben und Schluffe zu ziehen, die bes Dichters Leben aufbellen konnten. Sind boch einige feiner Lieber, die man mit vermeinter Sicherheit auf Momente feines Lebens beutete, auf ben Tob seines Sohnes Andreas (Dr. 33. 34), auf fei= nen Conflict mit bem Großen Rurfürsten (Dr. 68. 82). lange Jahre vor bem Zeitpunkte gedruckt erschienen, in melchen man fie glaubte verlegen zu muffen, weil fie genau barauf zu paffen schienen und wirklich paffen, gerade wie bie Lieder bes Bfalmiften, ber feine Augen zu ben Bergen aufhebt, von welchen ihm Bulfe tommen foll (Bf. 121, Rr. 31), in ihrer gehobenen Ausbrucksweise ben besondern Fall jum allgemeinen machen und beshalb von bem Dichter bes fieb= gehnten Jahrhunderte ohne mefentliche Beranderungen zu Kreuzund Troftliebern für feine Zeit gemacht murben.

Bei diesem Charafter der Allgemeinheit, den Gerhardt's Lieder tragen, lassen sich dieselben auch allgemein anwenden, und das eigentliche Berständniß würde um wenig oder nichts gefördert werden, wenn man auch die Beranlassung jedes einzelnen kennte. Das Gedicht "Frauenlob" (Nr. 86), das aus den Sprüchen Salomo's entlehnt ist, gewinnt oder verzliert nichts, ob man annimmt, daß es ursprünglich allgemein gedacht, oder, was nach unserer Kenntniß von den ersten Drucken als möglich angenommen werden kann, ob es an die eigene Frau gerichtet war; wol aber erschließt sich das

Berftanbniß mancher Ginzelheiten in biefem Liebe, wie in allen übrigen Gerhardt's, wenn man die Quelle fennt, aus welcher er ben anregenden Gebanten ober ben gangen Stoff entnahm. Wie hier bas Befrembliche ber 11. Strophe, baf bie Rleibung eines Weibes Seibe und Burbur fei. megfällt, wenn man weiß, daß ichon Salomo, ober allgemeiner gefagt, baf ichon bie Bibel biefe Farben und Stoffe nennt, und dag ber Dichter bei ber Berübernahme biefer Form bes Lobes sauberer Frauenkleidung aus ber Bibel in fein Lied bes fiebzehnten Jahrhunderte bie fpeciellen biblifchen Bezeichnungen gewiffermaßen symbolisch verwendet, wie "das Land, wo Mild und Sonig fleuft", auch uneigentlich gebraucht wird fo bedarf es bei bem Liebe Dr. 82 in bem viel befprochenen 103. Berfe, mo von bem Borne ber großen Fürften bie Rebe ift, ber feine Binderung fein folle, an Gott festanbalten, zum mahren Berftandnig nicht ber Runbe bon einem Conflicte Gerharbt's mit bem Großen Rurfürften, fonbern nur ber Renntnig bes Umftanbes, bag bier eine Stelle bes Römerbriefes umschrieben ift, wo gefagt wird, bak meder Tob noch Leben, weber Engel noch Fürstenthum noch Bewalt, weber Gegenwärtiges noch Bufünftiges uns bon ber Liebe Gottes icheiben mag. Das biblifche Bort aber leibet feine Anwendung auf jede Beit, und fo läft fich auch biefe Stelle bes Liebes, bas eine Reihe von Jahren por bem Conflicte ichon gebruct mar, auf biefen felbft beziehen, benn bie Gefinnung, die den Dichter bor dem Conflicte befeelte, hat ihn ficher auch mahrend beffelben nicht verlaffen. Bum Berftunbnig unerläflich ift bie Einficht in bas Berhaltnif. in welchem feine Lieber ju ber Bibel fteben, entbehrlich bagegen, wie fie mit feinem aufern Leben gufammenhangen; benn nicht bies wollte er barin abspiegeln, sonbern er mollte für fich und im Namen ber Gemeinde Zeugnig ablegen bon ber Einstimmigfeit seines Beiftes mit bem Beifte ber Bibel. bem Borte Gottes, wie es die firchliche Genoffenschaft, welcher er angehörte, als mahr erkannt und in ihren Bekenntnissen angenommen hatte. Zum Berständniß seiner Gesänge ist daher, wenn auch nicht gerade unerläßlich, doch diensam, seinen kirchlichen Stand zu kennen, und nur insofern kann eine Kunde seines Lebens von Bedeutung sein, als sie mit seiner kirchlichen Stellung im Zusammenhange steht. Alles übrige hat nur untergeordnetes Interesse, und da es dürftig und lückenhaft ist, ein um so geringeres.

Bunachft ift weber bas Geburtsbatum noch ber Sterbetag ficher. Nach einer Angabe bes Bredigers Marcus ju Düblftebt vom Jahre 1740, alfo aus fehr fpater Reit, mare Gerhardt am 12. Marg 1607 gu Grafenhainichen ge= Beftätigt wird bas Jahr burch Gerhardt's Angabe au Anfang ber für feinen Sohn Baul aufgefchriebenen Lebensregeln, daß er bas 70. Jahr feines Alters erreicht habe: ba er 1676 gestorben ift und bas 70. Jahr nicht vollendet hat, muß er biefe Lebensregeln nicht lange vor feinem Tobe geschrieben und bamals geglaubt haben, er fei 1607 im Frühighr geboren. Gin Schulzengniß, bas 1625 ausgestellt ift, nennt ihn 17 Jahr alt und bemerkt, er fei bamale brei und ein halbes Jahr auf ber Schule gewesen. Da er am 4. April 1622 aufgenommen wurde, fällt es um Michaelis 1625, fodag nach biefem Zeugnif bas Geburtsjahr 1608 fein wurde, Monat und Tag aber noch unbestimmt bliebe. Da die Schweden am 11. April 1637 ben Geburteort Gerhardt's in Afche legten, mobei auch bie Rirchenbuder verbrannten, ließ fich fpater bas Geburtebatum nicht urfundlich ermitteln, tonnte aber bei ber Aufnahme in bie Schule noch befannt, im Bedachtnif bes Dichtere aber verschoben fein. Irgendwo ftedt bier ein Irrthum; aber die Ermittelung bes Sichern, wenn fie noch möglich mare, bat, wie gefagt, teine Bedeutung für fein Leben und feine Lieder. Raum bas Uebrige.

Er war der Sohn des Burgermeisters Christian Gerhardt, den der erwähnte Marcus "Gebhardt" nennt, wie eins der ersten im Druck bekannt gewordenen Gebichte bes Dichters (Nr. 4) mit derselben Namensform unter-

zeichnet ift, fodaß felbst über den Namen Zweifel fein konnte. wenn nicht die Uebereinstimmung bes Schulzeugniffes, bas "Baulus Gerhardt" fchreibt, mit ben spätern Urfunden Sicherbeit gewährte. Mütterlicherseits stammte er von dem im Jahre 1570 verftorbenen hofprediger in Dresben, Gallus Döbler, her, beffen Tochter Anna feiner Mutter Mutter Die Meltern fcheint er früh verloren ju haben; es ift wenigstens nichts über diefelben befannt geworben, ebenfo wenig über seine Rindheit. Am 4. April 1622 wurde er in Die Landesschule ju Grimma aufgenommen (zwei Jahre früher fein Bruder Christian, über ben nichts weiter befannt ift), der er bis jum 12. December 1627 angehörte. mahnte Schulzeugnif, bas ber Rector ber Anftalt an ben Rirchenrath in Dresben einzuschicken hatte, nennt fein Ingenium gut und lobt feinen Fleif und feinen Behorfam. Die Probeschrift - bie vor Aufstellung ber Zeugnisse zu liefern war — sei größtentheils paffabel, die angehängten (lateinischen) Berfe erträglich. Damit ift erschöpft, mas über feine Schulzeit ermittelt wurde. Nach bem gebruckten Matrifelbuche ber Universität zu Wittenberg ift er dort am 2. Januar 1628 eingezeichnet. Wie lange er bort ftubiert hat, bei wem er hörte, wie fein Fleif, feine Fortschritte waren, barüber fehlt Mur mahrscheinlich ift es, bag er bort bis zu jede Runde. feiner Ueberfiedelung nach Berlin fich aufhielt, da ein latei= nisches Epigramm zu der am 26. April 1642 stattgefundenen Bromotion Jacob Werenberg's aus Hamburg barauf schliefen Also 36-37 Jahr alt und noch auf der Universität! Ja noch auffallender, bak er fich im folgenden Jahre, mo er das Hochzeitgebicht (Dr. 4) verfaßte, noch als Stubiofus ber Theologie unterzeichnete. Ein Studiofus in foldem Lebensalter! Etwas verliert diefer Umftand von feiner Auffälligkeit, wenn man aus den Berordnungen jener Jahre erfieht, bag bie Rirchenpatrone nicht felten bie Mie unbefett und ben Dienft bes Brebi berfeben liefen, um in ber the

Möglich, daß Gerhardt, der jedenfalls kein Examen bestanden hatte, ab und an folche Dienste versehen hat; möglich auch, daß er, worauf die Lieder 9 und 10 allenfalls schließen lassen, als Feldprediger bei irgendeinem Heere thätig gewesen ist.

Wie dem nun fein mag, ficher bleibt, daß Gerhardt feine theologische Bilbung in Wittenberg empfieng und fich ber Richtung anschloft, welche bort die herrschende, ja die ausschliekliche mar und fich von bort aus. ob schäblich ober heilsam, jedenfalls fehr weit und wirtsam über bas protestantische Deutschland ausbehnte. Die Universität Witten= berg, von welcher die Reformation ausgegangen mar, hatte feit bem Buftandekommen ber Concordienformel (1580), Die von ber Rirche in Sachsen und Brandenburg unter bie fymbolifchen Bucher aufgenommen war, die entschiedenft feindfelige Haltung gegen die Reformierten gezeigt, beren Lehre Schlechthin verdammt murbe, mahrend mit ben Spnergiften, Die eine Mitwirtung bes menschlichen Willens zur Gnabe Gottes lehrten, und ben Antinomisten, die nur die Bredigt des Evangeliums, nicht auch des alten Gefetes gestatten und bem Alten Testament neben bem Reuen feine firchliche Gel= tung einräumen wollten, halbwege ein Frieden geschloffen war, indem wenigstens die Bredigt bes Alten Testaments für förderlich erklärt murde zur driftlichen Rucht, wohingegen die Seligkeit allein vom Evangelium und Neuen Teftamente ausgehe, und in Bezug auf die guten Berte gelehrt wurde, daß fie aus bem Glauben mit Rothwendigfeit folgen mußten, die Geligfeit aber nicht bavon abhänge. Grundzüge murden vorzugemeise in Wittenberg dogmatisch ausgebildet und von ben bort Studierenden gang ober halb verstanden weiterverbreitet und, mit einer energischen Bolemit gegen Andersgläubige verbunden, auf die Rangeln gebracht, bie Bredigten ihren erbaulichen Charafter verloren und mit Begnern ausarteten, die sich nicht verfens nicht in berfelben Berfammlung. mierten Brediger auf ihren Kanzeln in ebenfo heftiger Bolemit gegen die Lutherischen, und die Predigtstühle der Gotteshäuser wurden zu Lehrstühlen ber Sörfäle umgemandelt.

Eine milbere Richtung mochte neben biefen Giferern fich in Bittenberg geltend zu maden versuchen und in befchranttern Rreisen auch geltenb fein. Go wird namentlich von bem Brofeffor und Generalfuperintenbenten Baul Röber (geb. 1587 zu Burgen, geft. 1651) "eine driftliche Mäßigung" Aber das kann nur ein verhältnikmäkiges Lob fein, benn von den Grundzügen der wittenberger Theologie fonnte auch er fich nicht losfagen. Er war gang und gar ein Mann der Bibel, und wenn er die Bolemit auch nicht jum Stedenpferde machte, fo fonnte doch feine Bibelerflarung nicht ohne Kritit anderer Auslegungen bestehen und mußte, wenn auch noch fo milbe für feine Beit, boch immer in die polemifche Bahn einlenten, ba richtige Erklärung im Sinne bes Lehrenden auf bem Ratheber nicht blos bie Aufbedung bes einfachen Sinnes, fonbern zugleich auch Abweifung und Widerlegung anderer, alfo in feinen Angen falfcher Deutungen zu fein pflegte und noch ift. Mit biefem akabemischen Lehrer, ber zugleich ein Freund bes Gefanges und ber Mufif mar, scheint Gerhardt in Berbindung geftanden zu haben. Ein von ihm verfaßtes Triumphlied über die scheufliche Larve des Todes steht, leicht überarbeitet, unter Gerhardt's Gebichten (Rr. 116) und fonnte auf einen poetischen Wetteifer beiber hindeuten, wenn nicht bas frühe Auftreten bes Liebes von Röber und bas fpate bes Berhardt'ichen vielmehr zu ber Annahme führte, daß ber Jungere feine Bearbeitung gurudhielt, um bem Meltern nicht gu nahe zu thun. Die Anregung aber, die Gerhardt von Röber empfieng, scheint burch biefen Fall beutlich zu werben. Beibe waren milbe Naturen, ber Jüngere mehr noch als ber Meltere; beibe aber ftanden fest im Glauben an ben Erlofer, ber ben Tob und feine Macht überwunden und für bie Sünden ber Welt genuggethan.



Die milbere Richtung ber Wittenberger, ber auch Berbardt angehört, mar aber auswärts wenig in Uebung, und besonders in ber Mark Brandenburg nicht, wo feit bem Uebertritt bes Rurfürsten Johann Sigismund jur reformierten Rirche ber Unfriede amischen Lutherischen und Reformier= ten lebhaft entbrannt mar. Die Lutherischen fürchteten, baf fie gleichfalls jum Uebertritt gezwungen werben follten, und biefe Kurcht tonnte burch alle Berficherungen, baf ihrem Glauben tein Gintrag gefchehen folle, nicht zerftreut werben. Dem Landesherrn felbst fonnten die lutherischen Brediger im Lande nicht beifommen; fie hielten fich bafür schablos, indem fie bie Lehre, ber er ben Borgug zuerkannt, bon allen Rangeln verdammten. Das Ebict vom 24. Februar 1614, in welchem ber Rurfürst zur Bescheidenheit und Mäßigung auf ben Rangeln aufforbert und bas für bie spätere Beit ver= hangnifvoll geworden ift, gibt von bem "unnöthigen Begant und Disputieren auf ben Rangeln" ein lebhaftes Bilb. Dan unterstebe fich thürstiglich, beift es ba, andere Rirchen inner und außer Reichs, über die man boch nicht zu Richtern gefett fei, mit herben scharfen bittern Worten, ja auch wol mit allerhand anzüglichen Bunamen und Afterreben zugleich anzutaften, zu tarieren, zu verketern und auch gar zu verbammen; es fei fcon eine geraume Beit von Etlichen viel Schreiens, Berbammens, Läfterns, Sturmens und Scheltens ohne alle Scham und Scheu getrieben; man habe wenia Acht barauf gehabt, ob man mahre ober unmahre, auf ben Rangeln geziemende ober ungeziemende Dinge vorbringe, nur baß man fromme Chriften betrüben, benfelben webe thun und bas Mutlein weiblich erfühlen, die Galle tapfer aus= giefen möchte, womit man benn ben allgemeinen Feinben, ben Jesuiten und Bavisten, ein Froloden und Gelächter anrichte. Und das geschehe nicht aus einem besondern Gifer jur Bahrheit, fondern vielmehr aus Chrgeig, Bermeffenheit und hoffart, und zumal bon folden, bie, wenn es zum Treffen tame, wol am wenigsten bagu ju reben miffen follten

Ranzeln in ebenfo heftiger Polemit geund bie Bredigtstuhle ber Gotteshäufer m ber Borfale umgemanbelt.

Eine milbere Richtung mochte neben in Wittenberg geltenb gu madjen berfuchen tern Rreifen auch geltenb fein. Go will bem Brofeffor und Generalfuperintenbenten 1587 gu Burgen, geft. 1651) "eine dieifill gerühmt. Aber bas fann nur ein verball fein, benn bon ben Grundgugen ber mitter tonnte auch er fich nicht losfagen. Er w ein Mann ber Bibel, und wenn er bie 9 jum Stedenpferbe machte, fo fonnte body rung nicht ohne Kritif anderer Auslegungen mußte, wenn auch noch fo milbe für feine in bie polemifche Bahn einlenfen, ba richtige Sinne bes Lehrenden auf dem Ratheber nid; bedung bes einfachen Sinnes, sondern jug weifung und Wiberlegung anderer, alfo in falfcher Deutungen zu fein pflegte und noch if. atabemischen Lehrer, ber zugleich ein Freund und ber Mufit mar, scheint Gerhardt in I ftanden zu haben. Ein von ihm verfaftes Tr. bie scheukliche Larve des Todes steht, leicht unter Gerhardt's Gebichten (Rr. 116) und fon. poetischen Wetteifer beiber hindeuten, wenn niu, Auftreten bes Liebes von Röber und bas fpa .. hardt'ichen vielniehr zu der Unnahme führte. bui gere feine Bearbeitung gurudhielt, um bem Melte. nahe zu thun. Die Anregung aber, Die Gerhardt . empfieng, scheint burch biefen Fall beutlich zu werb. waren milbe Naturen, ber Jüngere mehr noch Meltere; beibe aber ftanben fest im Glauben an ben ber ben Tob und feine Macht überwunden und Sünben ber Belt genuggethan.

mert QUE TO SERVICE OF THE PARTY OF back and bailet and the second of the s ietse . WHITE THE Delotter Mills Ten god JULE . F1817 ten lekk Fit global Colonic & in 124 Don same fic bit in he had be been a least Sein miss like Todaya Kini I kanana Den See der s Time Care MESTON BUT A STATE OF THE STATE MIND DECK feet faith and papin

ber lutherischen Rirche burch Unterschrift verpflichtet waren, nicht genannt, also als verbindlich nicht angesehen hatte. In einer Inftruction wegen ber Rirchenvisitationen vom 9. Februar 1600 war noch barauf gebrungen, bag jeber Beiftliche im Befit eines Exemplars fein folle, weil biefelbe in ftreitigen Fällen als Richtschnur zu bienen habe; und nun follte nicht weiter bavon bie Rebe fein! Mit ibrer Befeitigung fiel auch ber Elonchus nominalis weg, ber bie barauf verpflichteten Geiftlichen autorifierte und trieb. ibre Widerlegungen irriger Lehren mit Nennung der Irrender vorzutragen, worin vorzugsweise die Beranlassung ber perfonlichen Bantereien gegeben war. Die Giferer waren nicht geneigt, biefen festen Bunkt fo bald aufzugeben. Raum bai bie Schrecken bes Dreifigjährigen Rriegs die fturmender Clamanten zeitweilig zum Schweigen brachten. Nach bem Rriege begann ber Tumult auf ben Rangeln von neuem. man hatte fich icon an die Person des Landesherrn gewagt. Balb nach feinem Regierungsantritt brudte Kurfürst Friedrich Wilhelm in einem vertraulichen Rescript an bas Confistorium (22. März 1641) fein Befremden barüber aus, daß fid Etliche unterfangen haben follten, die fälfchliche Lafterung auszusprengen, als wolle er feinen Lutherifchen gur Bebie nung tommen laffen ober befördern, ja den Lutherischen wol gar ihre Rirchen nehmen und einziehen laffen. Daran gefcheht ihm an viel: bergleichen fei ihm nie in ben Ginn gefommen.

Die hier erwähnten Ausstrenungen lassen das Mistrauen erkennen, auf welches der Kursürst stieß, und bezeichnen die Stimmung in Berlin um die Zeit, als Gerhardt
daselbst auftrat. Es ist nicht sicher, in welcher Eigenschaft. Wir erfahren aus seinem Gedichte zur Hochzeit Joachim Fromme's (Nr. 4), daß er diesem befreundet war und bermuthlich auch mit dem Hause des Kammergerichtsadvokaten Andreas Barthold, dessen Tochter Sabina die Frau des an
der Hauptkirche zu Sanct-Nicolai angestellten Diakonus Joachim
Fromme wurde. Wie Gerhardt hier als Gelegenheitsdichter

auftritt, ebenso erscheint er beim Tobe bes Consistorialpräfidenten Beter Frite (Rr. 11), dem Fromme 1648 die Leichenrebe hielt; beim Tobe eines Sohnes bes Rectors am Ihmnafium jum Grauen Rlofter, Abam Spengler's, 1649 (Nr. 33) und im Jahre 1650 beim Tode des Knaben Conftantin Andreas Bertow (Dr. 34), eines Cohnes des Archi= biatonus zu Sanct-Ricolai, Johannes Bertow (Berte), ber ein Jahr fpater, am 26. Februar 1651, auf bem Rudwege von einem Leichenbegängniß vom Schlage gerührt, plötlich ftarb. Auch bas zu ben "Biblifchen Liebern" Michael Schirmer's, Conrectors am Bonnafium jum Grauen Rlofter, gelieferte Bebicht (Rr. 35) gehört ju ben Belegenheitspoefien Diefer Zeit. Man fann aus ben Namen und Burben ber hier erwähnten Berfonen fich ungefähr eine Borftellung von bem Rreise machen, in welchem Gerharbt lebte. Es waren Schulmanner, Beiftliche ber Nicolaitirche und ihre Freunde, alle ber ftrengen lutherischen Richtung zugethan, zum Theil felbst bichterisch thatig. Bu biefem Rreife gehörte noch ber Cantor an ber Nicolaifirche, Johann Erliger, ein Mann, ber bie Welt gefehen und fich burch fein Talent als Sanger und Tonfeter einen Namen gemacht hatte, auch ber erfte mar, ber Gerhardt's Lieber in ben Gemeinbegefang einführte. In ber von ihm herausgegebenen, mit feinen und anderer Compositionen versebenen Sammlung geiftlicher Lieder, "Praxis pietatis melica", ericheinen ichon 1648 von Baul Gerhardt achtzehn Befange, die alfo frither gedichtet fein muffen, jum Theil wol ichon früher gebruckt waren. Der Rreis feiner Beschäftigungen wird badurch jedoch nicht naber bezeichnet. Es heift, er fei Sauslehrer bei Barthold gemefen, allein in ber Urfunde, auf die man sich ftutt, wird bas nicht gefagt. Diefe ift ein Schreiben bes berliner geiftlichen Ministeriums an den Magiftrat zu Mittenwalbe bom September 1651. Die Beiftlichen folggen Gerhardt jum Brediger bor und fagen, fie feien barüber einmüthig, boch ohne fein Biffen gu Rathe gegangen; fie nennen ihn Candidaten ber Theologie: er befinde sich in Berlin in bes Kammergerichtsabvokaten Herrn Andreas Barthel's Hause; ihr Borschlag betreffe eine solche Person, deren Fleiß und Erudition bekannt, die eines guten Geistes und ungefälschter Lehre, dabei auch eines ehrslichen friedliebenden Gemüths und christlich untadelhaften Lebens sei, daher er auch bei Hohen und Niedrigen in Berslin lieb und werth gehalten und von ihnen allezeit das Zeugniß erhalten werde, daß er auf ihr freundliches Ansinnen zu vielenmalen mit seinen von Gott empfangenen werthen Gaben um ihre Kirche sich beliebt und wohlverdient gesmacht habe.

Die Empfehlung war wirkfam. Gerhardt wurde am 18. November 1651 als Brobst für Mittenwalde in Berlin ordiniert und trat fein neues Amt zu Ende des Jahres an. Bei feiner Orbination hatte er fich auf die symbolischen Bücher, mit ausbrücklicher Nennung ber Concordienformel. burch Revers verpflichtet. Ueber fein Leben in Mittenwalbe ift nichts bekannt. Es wird ergablt, der bei feiner Berufung übergangene Diatonus Christian Alborn habe ibm viel Berdruß bereitet; ift es geschehen, so hat Gerhardt doch nichts nachgetragen, ba er später noch zu einer Leichenrebe Alborn's ein Gebicht beifteuerte (Rr. 91). Gehr angenehm mag ihm freilich ber Aufenthalt in Mittenwalbe nicht gewefen fein; er febnte fich nach Berlin, wohin er häufig zum Befuch gefommen zu fein scheint und wo er am 11. Februar 1655 mit Anna Maria Barthold (geb. 19. Mai 1622), einer Schwester ber Frau Fromme (Nr. 4), getraut wurde. bie ihm an ihrem Geburtstage im nachsten Jahre eine Tochter fchentte, welche vor Bollendung bes erften Jahres, noch in Mittenwalde, ftarb. 218 im October 1656 ber Brobst gu Sanct-Nicolai in Berlin, Beter Behr, geftorben mar, erhielt Gerhardt ben Ruf jum Diakonat an ber Nicolaikirche, ben er annahm. Er trat fein Amt im Sommer 1657 an und führte es einige Jahre ruhig und unangefochten, friedfertig und jum Bohlgefallen feiner Gemeinde. Doch einer feiner

Collegen, Glias Sigismund Reinhart, fiebzehn bis achtzehn Jahre junger ale Gerhardt, ein Bögling Wittenberge, ein Giferer und unruhiger Beift, gab ben berliner Beiftlichen eine entschieden feindselige Richtung gegen bie Reformierten und ift der eigentliche Friedensftorer gemefen, als der Große Rurfürst, den nicht enden wollenden Streit auf den Kanzeln fcmerglich empfindend, bas Cbict feines Grofvaters erneuerte. Er erließ am 2. Juni 1662 ein "Mandat, wie fowol awi= fchen reformierten und lutherischen Brebigern als Unterthanen bie Einträchtigkeit zu erhalten." Er wirft barin einen Blick zurud auf bas Cbict Johann Sigismund's, bas berfelbe erlaffen, "fobald ihn Gott zu ber mahren Evangelisch = Refor= mierten Religion burch fein Wort und Beift erleuchtet", und fcurte mit diefem Worte ben Streit aufe neue, den er bei= legen wollte. Er wiederholt den Inhalt des Edicts von 1614 und bemerkt, daß wenige baffelbe in Acht nehmen, ja baf viele ober die meiften feine bobe Bnabe und Bebuld misbrauchen und bie Freiheit des Bemiffens und Gottes= bienftes, fo er ihnen gnabigft gonne, auf Mutwillen, Bantfucht. Berbammen und Berfetern ber Reformierten gieben. ja mehr eifern wiber bie biffentierenden evangelischen Ditdriften, als wider öffentliche hurer, Trunkenbolbe, Bucherer, Geizige und andere Sünder, gleich ale wenn fie ihre und ihrer Ruhörer Seligfeit nicht wirfen und beforbern konnten, es fei benn bak fie andere reformierte Chriften augleich verbammten. Die leibige Erfahrung bezeuge, daß bie zwischen ben evangelifchen Lehrern fcmebenden Streitigfeiten ohne Unterschied von allen und jeden Bredigern, fie verfteben bas Wert ober nicht, an allen und jeden Dertern, in Städten, Dörfern, vor allen und jeben Buborern, fie mogen bie Sache begreifen konnen ober nicht, vorgetragen wurden. Die Lehre von einem gottfeligen Leben und ben jur Geligkeit nöthigen und also auch von beiden Theilen erkannten und einhellig befannten Glaubens = und Lebenslehren murde hintangefett; es werbe viel von Menfchen, wenig aber von Gottes Wort

gehandelt, mehr philosophische als recht theologische Lebren auf bie Bahn gebracht, und an jedem Orte merbe jebe beliebige Controverse angeregt, um die Luft bugen zu konnen, ju bisputieren und wider die Diffentieren en zu eifern. Lehre ber Reformierten werde nicht aus iffentlichen Befenntniffen, fondern aus Brivatichriften ben Buborern vorgelegt, eines ober bes andern Lehrers Privatmeinung erft jum übel= ften gedeutet und barauf für bas öffentliche und einhellige Betenntniß ber gangen reformierten Rirche ausgegeben. es murben ben reformierten Bemeinden viele erschreckliche Meinungen als ihre unzweifliche Lehren angebichtet, Die fo wenig in Privatschriften als öffentlichen Bekenntniffen vorhanden feien, vielmehr nach eines jeden Belieben burch vermeinte Confequenzien formiert würden. Wenn bie Rubbrer Die Lehre ber Reformierten bergeftalt beschreiben borten, fo tonnten fie nichts als einen großen Baf und Bitterfeit gegen ihre Nebenchriften gewinnen, für die Chriftus ebenfowol mie für fie gestorben. Statt ber ichulbigen Liebe erwede man Neid und Berfolgung. Aus jeder Brivatauslegung einer Bibelftelle mache man fofort ein Rirchendogma, neue Controverfen, um bie Rirchentrennung besto beffer zu unterhalten; jede Mishelligfeit, jede abweichende Meinung merbe als Regerei ausgerufen und ein fo undriftliches Berbammen und spöttisches Berhöhnen gebraucht, als Christen, ja ehr= baren Menschen gar nicht anstehe. Solch unchriftliches Berfahren, Unwesen, Berwirrung und Tumult fei in feinem Brivathause, in feiner weltlichen Bersammlung zu leiben. viel weniger in bem Saufe Gottes und feiner Gemeinden gu Deshalb ergehe ber gnabige und ernftliche Befehl an bas Confistorium, barauf zu feben, bag in ben Bemein= ben bes Landes bas Wort Gottes lauter und rein, nach Maggabe ber prophetischen und apostolischen Schriften, ber fymbolifchen Bücher [ohne Ermähnung ber Concordienformel] vorgetragen werbe, und baf bie Lehrer benfelben mit gutem Erempel sowol ale heilfamer Lehre vorangeben, alfo daß fie

fich und ihre Gemeinde, wie die Schrift rebe, felig machen, in ein fremdes Umt aber nicht eingreifen, fonbern mas ihnen befohlen marten. Die zu Ordinierenden follen auf bies Refcript burch Revers verpflichtet, die im Amt ftehenden Brebiger aber angewiesen werben, bie Lehre Gottes mit ben Worten Gottes vorzutragen, hoher philosophifcher Disputationen und Diftinctionen bor ber Bemeinbe fich ju enthalten, bie Controverfen nicht an Orte ju ziehen, wohin fie nicht gehören, fondern dabin zu feben, wie fie die göttliche Bahr= heit in Lauterkeit und Ginfalt vorstellen und baneben bie Buhorer zu einem unftraflichen Leben führen mogen. Gie follen den Reformierten nichts unterschieben und fich des un= feligen Berbammens, Berteterns, ber Benennung und Berhöhnung ber Berfonen ober Kirchenlehrer, höhnischer Borftellung ber Lehren ober Berfehrung berfelben enthalten und fich also bezeigen, daß fie außer ber Wahrheit auch ben Frieden suchen und die brüderliche Liebe unter den Christen eher weden als bampfen mogen. Bum Schluf wirb, etwas gemilbert, bie Stelle bes altern Edicte wiederholt, daß ber Rurfürft es wol konne gefchehen laffen, wenn bie, welche burch diefe driftliche mohlgemeinte Ordnung ihr Gemiffen zu enge gespannt faben, fich auswärts nieberlaffen wollten.

Das ganze Jahrhundert hindurch war, nach dem Inhalt dieses Mandats, also des Unfriedens nicht weniger geworden, und auch dies Mandat oder Rescript brachte den Frieden nicht. Da meinte der Kurfürst, die streitenden Confessionen durch ein Religionsgespräch nähern zu können, nicht zu vereinigen, sondern nur zur Berträglichkeit zu sühren. Das Colloquium wurde am 21. August 1662 ausgeschrieden und wurde auch abgehalten, verlief aber, wie Gerhardt, der sehr dagegen war, vorausgesehen, ohne das gewünschte Resultat, ja verbitterte die Gemitther nur noch mehr und regte die ganze Bürgerschaft auf. Die Resormierten zeigten sich willig und verträglich, um so schwieriger und verdrossener die Lutherischen, die an der Concordiensormel sesthielten und die

friedlichen Absichten bes Rurfürsten für einen Berfuch anfaben, die Lutherischen zur reformierten Rirche zu ziehen. Ge= schürt wurde die Unverträglichkeit von Bittenberg aus, wo Die Streittheologie burch Calovius in vollfte Blüte getreten Mit diesem scheint auch Gerhardt in Berbindung gestanden zu haben: wenigstens bichtete er beim Tobe der Frau Lyfer, einer Bermanbten bes Calobius, um biefe Beit ein Lieb (Dr. 98) und ließ es auch ber auf fie vom Probst Johann Meifiner in Wittenberg gehaltenen Leichenrede bei-Much fonft meifen lateinische Belegenheitegebichte von ihm mehrfach auf feine mit Bittenberg unterhaltenen Berbindungen bin. 3hm lag ficher nur an ber Reinerhal= tung feines Bemiffens und an ber Bewahrung bes Betennt= niffes ber lutherifchen Rirche; benn in allen Acten, Die in biefem Zeitraume zwischen bem Magistrat, ben Ständen und bem Rurfürsten ergiengen, wird ihm nachgerühmt, baf er nur von feinem Bemiffen geleitet werde und fich ftete friedfertig und verträglich gezeigt habe. Die von ihm verfaften Acten= ftude vor bem Colloquium und mahrend beffelben zeigen ihn ale ftrengen Anhänger ber symbolischen Bucher mit Ginschluß ber Concordienformel, auf die er immer wieder qurudtommt, ale fei fie bas Sauptstud unter ben lutherifchen Bekenntniffdriften, ba fie boch in Wahrheit bie eigentliche Quelle bes Unfriedens, die Sauptveranlaffung ber Feindselig= feiten gegen bie Reformierten mar. Auf biefe Dinge naber einzugehen, erscheint nicht erforberlich, ba fie ohne Beitichweifigkeit nicht barzustellen find und actenmäkig vorliegen.

Als ber Kurfürst, nachdem das Colloquium resultatlos verlaufen war, unterm 16. September 1664 ein neues Edict
gegen das Schmähen und Lästern der Resormierten und Lutherischen erließ und die Auslassung des Exorcismus bei der
Taufe freistellte, erhob sich der Unfriede nur noch heftiger.
Das berliner geistl. Ministerium forderte von mehrern Universitäten, darunter von Wittenberg, Gutachten über die Edicte,
legte die ihm widrigen beiseite und ließ nur die den Edicten

ungunftigen gelten. Go wenigstens heißt es in ber vom 4. Mai 1665 batierten furfürstlichen Declaration, die wegen der Ab= fetung des Brobstes G. Lilius und des Archidiafonus E. S. Reinhart, beibe zu Sanct-Nicolai, erlaffen murbe. Lilius mar ein alter Mann, ber fich ben Sbicten nicht hatte fügen wollen, aber fich bann anbequemte, ben verlangten Revers ausstellte und im Februar 1666 restituiert murbe, aber schon am 27. Juni ftarb, wie es beift aus Gram über bie Rrantungen, bie er feiner Nachgiebigfeit wegen von den Giferern feiner Bemeinde hatte erfahren müffen. Er ftand im 71. Lebensjahre. Auch er hat einige in die Gefangbucher aufgenommene Lieder verfafit ("Boblauf zu guter Stunde"). Die ganze Ungnade bes Rurfürften richtete fich gegen Reinhart. 218 ber ber= liner Magiftrat für benfelben gebeten, fchlug ber Rurfürft bas Gefuch ungnädig ab: Es fei flar und am Tage, baf Reinhart vom Anfang feiner Bebienung (1649) in Berlin ben Rirchenfrieden gestört und nun eine Beit ber fo vieler widrigen Dinge fich unterfangen, die furfürstlichen Berordnungen außer Augen gefett, auch andere zu gleicher Rach= folge veranlagt und vom Guten abgehalten: "Als befehlen Wir euch hiermit ernftlich, daß, im Fall er noch allhier, ihr benfelben alsosort vor euch fordert, ihm feinen Abschied volltommlich gebet und dabei andeutet, daß er fich eheften Tages außer biefer Stadt hinmeg und aufs Land begeben und, fo lieb ihm die Bermeidung ernfter unausbleiblicher Beftrafung fei, aller Correspondenzen fich enthalten folle; ba er schon weg ift, habt ihr ihm zu schreiben, bag er nicht wieber anbero tommen foll." Reinhart war bamale jum Befuch bei feiner Mutter in Salle, tam wieder, mußte aber am 27. Mai mit Sonnenaufgang die Stadt verlaffen. Er gieng nach Leipzig, murbe bort Superintenbent, Confiftorialrath, Professor ber Theologie, ftarb aber ichon 1669 im 45. Lebensjahre.

In bem Rescripte vom 10. Februar 1666 an das Consistorium, burch welches Lilius wieder eingesetzt wurde, hieß es, daß unter benen, welche mit Unterzeichnung des

Reverfes (zur Befolgung ber Ebicte) noch fanmig, auch ber Pfarrer Paul Gerhard fich befinde und die anbern nicht wenig von Unterschreibung bes Reverfes behortiere: "Als befehlen Wir euch gnäbigft, benfelben vor euch zu forbern und zu Ausstellung bes Reverses, daß er Unfern Sbicten gehorsamst nachkommen wolle, anzuhalten, und ba er folches ju thun fich verweigert, ihn gleichfalls mit ber Remotion gu bedräuen, welche ihr bann, ba er folche beständig verweigern wird, in Unferm Namen anzubeuten." Er murbe am 16. Februar vorgeforbert, und bas Confistorium berichtet am 23., es sei ihm angebeutet, ben gewöhnlichen Brebigerrevers auszuftellen, und als er geantwortet, daß er ben begehrten Revers nicht ausreichen fonne, fei ihm angezeigt, bag auf beständiges Berweigern die Remotion vom Dienst erfolgen würde, beshalb er es wol überlegen, fich binnen acht Tagen bebenten und alsbann feine Ertlärung thun folle. Er habe zwar anfangs bie Bebentzeit angenommen, balb barauf aber fich bernehmen laffen, er habe fich fcon längst bedacht und wurde fich wol nicht andern. Darauf fei ihm bann bem furfürstlichen Refcripte gemäß im Namen bes Rurfürften ber Abschied angesagt. Jest tam die Burgerschaft in Be-Die fammtlichen Berordneten berfelben in Berlin, die Tuchmacher und Gewandschneiber (Raufleute), Schuhmacher, Bader, Schlachter, Rürschner, Schneiber und Zinngießer mandten fich für "ihren geliebten Brediger und Seelforger. ber ihnen nun auch entzogen werben wolle", an ben Da= giftrat, fich für biefen frommen, ehrlichen und in vielen Lanben berühmten Mann zu verwenden. Es fei dem Magiftrat und ben Bürgern beider Städte Berlin und Coln an ber Spree mehr als bekannt, baf biefer Mann nimmermehr mider ben Glauben bes Rurfürsten ober feiner Benoffen ge= rebet, geschweige geschmähet habe; er habe vielmehr alle und jebe Beit burch Lehre und Leben jum mahren geführt und feine Seele mit Worten ober Werfen Der Magistrat folgte ber Auffort

einem Befuch, bag Berhardt fich in feinen Bredigten allenal fo ermiefen, dag er bes Rurfürsten Religion niemals nit einem Borte gebacht, geschweige bag er auf biefelbe efchmäht ober gescholten habe, und wie fein Lehren gum Shriftenthum fei gerichtet gewesen, also habe auch allemal ein Leben barauf bestanden, fodaf ber Magistrat, ber aus eiberlei Religionen Zugethanen bestehe, ihm wol das Zeug= tig geben konne, bag er bieber einen untabelhaften Banbel ihne irgendein Aergerniß gegen manniglich geführet, fo gar, baß auch ber Rürfürst fein Bebenten tragen laffen, in fein marfisches Gesangbuch, fo unter beffen hohem Ramen 1658 in Berlin ausgegangen, feine geiftlichen Gefange ober Lieber, beren eine ziemliche Anzahl, in Drud zu geben und zu publi= cieren. Wenn ein folder frommer, geistreicher und in vielen Lanben berühmter Mann bie Stadt auittieren folle, fo fei zu beforgen, daß ein fonderliches Nachdenken bei den Auswartigen entstehen und Gott baber bie Stadt heimfuchen möchte. Es fei nur gegen fein Gemiffen, die Unterschrift gu leiften; ber Rurfürst moge ihm diefelbe beshalb erlaffen und überzeugt fein, dag Gerhardt auch ohne Unterschrift fich bem 3med ber Cbicte gemäß erzeigen werbe. Der Rurfürst lehnte bas unterm 10. Marg ab, und aus "wichtiger Ur= fach": "bann was ihr fonften von feiner fonderbaren Frommigfeit melbet, folches ift Uns zwar nicht bewuft, allein biefes wiffen Bir wol, daß er nicht allein in Unferm Confiftorio, ale bem Reinharten bie Schuld biefer Widerfetlich= feit beigemeffen worben, er, Paul Gerhard, ohne einige ba= ju gegebene Beranlaffung und ju Bezeugung feines hitigen Gemütes, aufgestanden und gefagt, daß folches nicht mare, fonbern daß er vielmehr Reinhart jugerebet, wenn er hatte weichen wollen, und gleich wie er alter im Amte und an Sahren, ihm alfo auch leib mare, mann er anbern folgen etc. Conbern auch, baft biefer Berhard bei feiner ihm zugeftogenen Edwachheit bie anbern Brediger ju fich berufen und fie nahnet, ben Revere nicht ju unterfchreiben. ernfilles

Reverses (zur Befolgung ber Cbicte) noch fanmig, auch ber Pfarrer Paul Gerhard sich befinde und die andern nicht wenig von Unterschreibung bes Reverses behortiere: "Als befehlen Wir euch gnäbigft, benfelben bor euch zu forbern und au Ausstellung bes Reverses, bag er Unfern Sbicten gehorsamst nachkommen wolle, anzuhalten, und ba er folches zu thun fich verweigert, ihn gleichfalls mit ber Remotion zu bedräuen, welche ihr bann, ba er folche beständig verweigern wird, in Unserm Ramen anzudeuten." Er wurde am 16. Februar vorgeforbert, und bas Consistorium berichtet am 23., es fei ihm angebeutet, ben gewöhnlichen Predigerrevers auszustellen, und als er geantwortet, daß er ben begehrten Revers nicht ausreichen konne, fei ihm angezeigt, bag auf beständiges Bermeigern bie Remotion vom Dienst erfolgen würde, beshalb er es wol überlegen, sich binnen acht Tagen bedenken und alsbann feine Erklärung thun folle. Er habe zwar anfange bie Bebentzeit angenommen, balb barauf aber fich vernehmen laffen, er habe fich ichon längst bedacht und wurde fich wol nicht anbern. Darauf fei ihm bann bem furfürftlichen Refcripte gemäß im Namen bes Rurfürften ber Abschied angesagt. Jest tam die Bürgerschaft in Be-Die fammtlichen Berordneten berfelben in Berlin. bie Tuchmacher und Gewandschneiber (Raufleute), Schuhmacher, Bäder, Schlachter, Rürschner, Schneiber und Binngieger wandten fich für "ihren geliebten Brediger und Seelforger, ber ihnen nun auch entzogen werben wolle", an ben Da= giftrat, fich für biefen frommen, ehrlichen und in vielen Lanben berühmten Mann zu verwenden. Es fei bem Magiftrat und ben Bürgern beiber Stäbte Berlin und Coln an ber Spree mehr als bekannt, bag biefer Mann nimmermehr wider den Glauben des Rurfürften oder feiner Benoffen gerebet, gefdweige gefchmähet habe; er habe vielmehr alle und jebe Zeit burch Lehre und Leben jum mahren Chiftenthum geführt und feine Seele mit Worten ober Werten angegriffen. Der Magistrat folgte ber Aufforderung und bezeugte in Meinung ber Evicte nicht recht begriffen habe, so wolle er Gerschardt völlig restituiert und sein Predigtamt nach wie vor zu treisben verstattet haben. Die in Berlin erscheinenbe Zeitung "Der Sonntagische Mercurius" machte dies am 12. Januar bekannt.

Schon am Abend bes 9., noch ehe ber Magiftrat Gerhardt benachrichtigt hatte, mar biefem burch einen Geheimfecretar namens bes Rurfürsten bie Mittheilung augegangen, mit bem Bufate, ber Rurfürft lebe ber gnabigften Zuversicht, Gerhardt würde fich bennoch allemal feinen Sticten gemäß zu bezeigen wiffen. Das machte ihn nach= bentlich. Gleich barauf liek ein vornehmer Dann (Schwerin?) ihn miffen, er werbe wieber eingefett ohne alle Unter-Schrift und Bedingung. Er konne aber, wenn er die Worte des Geheimfecretars bedenke, fchrieb er am 19. Januar an ben Magiftrat, fich nicht recht in die Sache finden, muffe vielmehr bei allen feinen lutherischen Glaubensbekenntniffen bleiben und namentlich bei ber Concordienformel; er bitte ben Magistrat, ihm in seinen schweren Zweifeln zu Bulfe zu Fommen und fich zu erkundigen, wie und welcher Geftalt er wieber in fein Amt eintreten folle. Der Magiftrat lieft ihm am 22. Januar eine amtliche Mittheilung über bie Audienz vom 9. jugeben. Das beruhigte ihn aber feines= megs. Er habe bie Sticte fehr wol verftanden, ichrieb er am 26. Januar, fonne benfelben jeboch nicht gehorfam fein: hatte er es vermocht, fo wurde er fich ben Reverfen nicht entzogen haben, benn mas er mit gutem Gemiffen wol thun' fonne, bas tonne er auch leicht jufagen und berfprechen, bag ers halten wolle. Der Magiftrat moge fich beshalb vermenben, baf, wenn er wieber in fein Amt eintreten folle (er hatte ichon wieder Amtshandlungen verrichtet), er auch bei feinen lutherischen Betenntniffen, namentlich ber Concorbienformel unverrückt belaffen werbe und fich ju teiner anbern Moberation und Bescheidenheit anheischig machen burfe, als die in feinen lutherischen Bekenntniffen Grund habe. Much an den Kurfürsten mandte er fich in aleichem Sinne.

Dieses Comportement nun bezeuget gar nicht, daß er ein solcher frommer Mann sei, wie ihr ihn beschrieben, sondern er wird ein solches alsdann in der That erweisen, wenn er, seiner Schuldigkeit nach, seiner Obrigkeit in solchen Sachen, so gar nicht wider sein Gewissen laufen, sich accommodiert und durch seine Widersehlichkeit andern kein boses Exempel gebe."

Wiederum wandten sich die Zünfte, außer den früher genannten diesmal auch die Tischler, Messerschmiede, Hufumd Wassenschmiede und die Aupferschmiede, an den Magistrat, ihnen Gerhardt ohne Unterschreibung des Scictes oder Ausstellung eines darauf gerichteten Reverses zu erhalten. Der Magistrat beförderte das Gesuch besürwortend an den Kurssürsten (13. März), erhielt aber unterm 13. April eine sehr ungnädige Antwort mit der Erössnung, daß er den remodiersten Paul Gerhard ohne Ausstellung des Reverses nicht restituieren könne.

Der Bürgermeifter Barlang, Gerhardt's befonderer und wirksamer Gönner (vgl. Rr. 92 und 124), gab noch nicht alle Hoffnung auf. Als Mitglied ber Landstände und ihre Seele, hatte er ichon 1665 biefelben gur Interceffion beim Rurfürsten vermocht und veranlagte sie nun wieder, fich der bedrängten Rirche und insbesondere Gerhardt's anzunehmen. Sie thaten bas unterm 27. Juli in Cleve, beschwerten fich über die Reverse und baten, dieselben außer Birtfamteit gu feten, bis mit ihnen eine Formel vereinbart fei, welche ohne Bewissenszwang unterzeichnet werden konne. Der Rurfürst antwortete unterm 30. Juli 1666, er wolle Bericht vom Consistorium einfordern und bann eine Entscheidung treffen. Wegen Gerhardt's antwortete er nichts; als er aber von Cleve nach Berlin gurudgefehrt war, forberte er am 9. 3a= nuar 1667 ben Magistrat zur Audienz und ließ ihm durch ben Oberpräsidenten Freiherrn Otto von Schwerin eröffnen, daß er, weil er von Bauli Gerhardt's Berfon teine Klage vernommen außer ber, bag er ben Sbicten gu subscribieren fich entzogen, er aber bafür halten miiffe, bas.

Meinung der Evicte nicht recht begriffen habe, so wolle er Gerschardt völlig restituiert und sein Predigtamt nach wie vor zu treisben verstattet haben. Die in Berlin erscheinende Zeitung "Der Sonntagische Mercurius" machte dies am 12. Januar bekannt.

Schon am Abend bes 9., noch ehe ber Magistrat Gerhardt benachrichtigt hatte, war diefem durch einen Geheimfecretar namens bes Rurfürsten die Mittheilung qu= gegangen, mit bem Bufate, ber Rurfürft lebe ber gnäbigften Buverficht, Gerhardt würde fich bennoch allemal feinen Ebicten gemäß zu bezeigen wiffen. Das machte ihn nach= benklich. Gleich barauf ließ ein vornehmer Mann (Schwerin?) ihn wiffen, er werde wieder eingefett ohne alle Unterfchrift und Bebingung. Er fonne aber, wenn er bie Worte bes Beheimfecretare bebente, fchrieb er am 19. Januar an ben Magistrat, fich nicht recht in die Sache finden, muffe vielmehr bei allen feinen lutherifchen Glaubensbekenntniffen bleiben und namentlich bei ber Concordienformel: er bitte ben Magistrat, ihm in feinen schweren Zweifeln zu Bulfe gu fommen und fich zu erkundigen, wie und welcher Bestalt er wieber in fein Umt eintreten folle. Der Magiftrat lieft ihm am 22. Januar eine amtliche Mittheilung über bie Audienz bom 9. jugeben. Das beruhigte ihn aber keines= wegs. Er habe die Ebicte fehr wol verftanden, schrieb er am 26. Januar, fonne benfelben jedoch nicht gehorfam fein; hatte er es vermocht, fo wurde er fich ben Reverfen nicht entzogen haben, benn mas er mit gutem Bemiffen wol thun' könne, bas könne er auch leicht zusagen und versprechen, bag ers halten wolle. Der Magiftrat moge fich deshalb verwenden, baf, wenn er wieder in fein Amt eintreten folle (er hatte schon wieder Amtshandlungen verrichtet), er auch bei feinen lutherischen Bekenntnissen, namentlich ber Concorbienformel unverrückt belaffen werbe und fich ju teiner an= bern Moberation und Bescheibenheit anheischig machen burfe, als Me in feinen lutherischen Betenntniffen Grund habe. m mandte er sich in aleichem Sinne.

einbarung ber reformierten und lutherischen Lehre zu schaffen suchten) ja zu hüten, benn biese suchten bas Zeitliche und seien weber Gott noch Menschen treu. Er behielt also seine Gesinnung bis ans Ende, wie sich auch kaum anders denken läßt. Bon Synkretismus konnte jedoch bei ruhiger Erwägung der Sachlage nicht die Rede sein, ba niemand gezwungen werden sollte, ein Bekenntniß gegen bas andre aufzugeben. Nur Frieden wollte der Große Kurfürst, keinen Gewissenszwang.

Das mahre Leben P. Gerhardt's liegt in seinen Liebern; es läßt sich baraus nicht von Jahr zu Jahr verfolgen, aber bas, was er war, ist barin unvergänglich niedergelegt, und biese seinen Lieber haben ben Frieden, den er mit den Reformierten nicht eingehen wollte als er lebte, nach seinem Tode wenigstens mit begründen helsen; benn ein Theil derselben hat auch Aufnahme in die Gesangbücher der Reformierten gefunden, die meisten derselben aber sind durch alle lutherische Gemeindegesangbücher gegangen, und viele haben sich bis auf die Gegenwart darin lebendig erhalten.

Gerharbt selbst hat seine Gebichte in einer vollständigen Sammlung nicht herausgegeben. Die einzige vollständige Ausgabe sowol der deutschen als der wenigen lateinischen Gedichte war disher die historisch-kritische von J. F. Bachmann (Berlin 1866). Es sind darin die sämmtlichen frühern Drucke verglichen worden. Unter diesen haben nur diezienigen besondere Beachtung in Anspruch zu nehmen, die den bissetzt erreichbar gewordenen ersten Druck eines Gerhardt'schen Gedichts enthalten. Die in einzelnen Gelegenheitssschriften, Hochzeitgedichten, Trauerreden u. s. w. erschienenen Stücke, die ich nur theilweise vergleichen, aber auch entsbehren konnte, da die Wiederholung bei Bachmann sich in allen Stücken genau erwies, habe ich unter dem Texte mit A. und dem Titel angegeben.

Die erste umfangreichere Sammlung lieferte bie von 3. Erüger veranstaltete "Praxis pietatis melica", die feit 1648 in vielfachen Auflagen erschien, C. genannt, und die

namentlich in der Ausgabe von 1656 eine große Anzahl von Liedern Gerhardt's darbietet, von denen man viel Fabeleien berichtet hat, bis man diesen frühen Druck kennen lernte.

Auch R., bas vom Buchbruder Runge in Berlin 1653 herausgegebene Gefangbuch, enthält manche Gebichte Gersharbt's zuerft.

Die älteste umfassende, 120 Gedichte enthaltende Sammalung besitzen wir in "Pauli Gerhardi Geistlichen Andachten. Hervorgegeben und verlegt Bon Johann Georg Sbeling" (Berlin 1667. Fol.), von denen die ersten Dodekaben auch in Franksurt a. d. D. (1666) erschienen. Diese Sammlung ist hier E. genannt; sie ist öfter wiederholt und von Feuerslein neu geordnet (Nürnberg 1683. 8).

Seitbem erschienen nur noch einzelne Strophen zu schon bekannten Liebern in Gerhardt's "Geistreichen Haus- und Kirchenliebern. Ausgefertigt von Joh. Heinr. Feustking" (Zerbst 1707), die sammt den in E. besindlichen Erweite- rungen in der gegenwärtigen Ausgabe stillschweigend eins geschaltet sind.\*)

Die neucste Ausgabe von Ph. Wadernagel, die seit 1843 in mehrern Auflagen erschien (zulet Gütersloh 1876), bezeichnet sich als eine "getren nach der bei Gerhardt's Lebzeiten erschienenn Ausgabe wiederabgedruckt", was vielfach zu beschränken ist, da viele von Ebeling abweichende Lesarten und dort sehlende Strophen aus Feustking hinübergenommen, ja manche Stellen und Worte aller Ueberlieferung entgegen vom Herausgeber herrühren, sodaß von einem getreuen Wiederzabruck nicht süglich die Rede sein konnte.

<sup>\*) 39, 65-88; 113-120.</sup> 

<sup>50, 17-24; 33-40; 65-96.</sup> 

<sup>55, 11-25; 41-45; 81-85.</sup> 

<sup>63, 55--72; 85-90.</sup> 

<sup>67, 61-72.</sup> 

<sup>75, 19-24; 37-42; 61-66.</sup> 

<sup>88, 5-8; 13-24; 45-60.</sup> 

Die hier bargebotene Sammlung aller bekannt gewordenen deutschen Gedichte Gerhardt's gibt den Text der ältesten Drucke ohne die Abweichungen der spätern Ausgaben und ist chronologisch nach der sichern oder wahrscheinlichen Zeit der Entstehung geordnet. Die Quellenangabe unter dem Texte widerlegt stillschweigend die Traditionen, die sich an einzelnes geheftet und die in die neuesten Ausgaben theilweise erhalten haben. Wöge neben letztern sich auch die gegenwärtige behaupten und neben der Belehrung im einzelnen auch die Ersbauung im ganzen befördern.

Gedichte.

• . • •

# 1. Wider das Aergerniß der bofen glückseligen Welt.

Melodie: Mein Augen iciließ' ich igt. (Son Matthaus Apelles von Löwenstern, gest. 1648.) — Der Gebrauch bes Alexandriners, die Unabhängigkeit von biblischer Anlesnung, die Allgemeinheit der Ausdrücke zeigen, daß dies Gebicht in Gerbardt's früheste Zeit gehört, als er den von Opig angeschlagenen Ton verzüchte, vom moralischen, nicht speciell kirchlichen Standpunkte. Auch ist das Gedicht nur in wenige Gemeindegesangbücher ausgenommen worden.

Du liebe Unschuld du, wie schlecht wirst du geacht! Wie oftmals wird dein Thun von aller Welt verlacht! Du dienest beinem Gott, hältst dich nach seinen Worten, Darüber höhnt man dich und drüdt dich aller Orten.

Du gehst geraden Beg, sleuchst von der krummen Bahn, 5 Ein ander thut sich zu und wird ein reicher Mann, Bermehrt sein kleines Gut, füllt Kästen, Bödem, Scheunen; Du bleibst ein armer Tropf und darbest mit den Deinen.

Du strafft der Bosen Wert und sagst, was unrecht sei, Ein ander braucht die Kunst der füßen Heuchelei; 10 Die bringt ihm Lieb und Huld und hebt ihn auf die Höhen, Du aber bleibst zurud und must da unten steben.

Du sprichst, die Tugend sei der Christen schönste Kron; Hingegen balt die Welt auf Reputation: Wer diese haben will, sagt sie, der muß gar eben 15 Sich schieden in die Zeit und gleich den andern leben.

<sup>1.</sup> C. 1656, S. 650. — 6 thut fich zu, macht sich herbei zur frummen Bahn, den Schleichwegen. — 7 Scheunen; die hochd. Form ist Scheuer, seiura; die andere, niederd., durch den Reim gesichert. — 14 Reput ation, äußeres Ansehen. "Raub und Reputation Sind des Abels Chrentron." Moscherosch. (Frts. 1644, 382.) Gerhardt braucht nur selten Fremdwörter: Clerisei; Fantasei; Bictoria; Boliceien; Regiment; Summa; Ranzion; Compagnie; Regente; studieren; sormieret; begieren; jubilieren.

Du rühmest viel von Gott und streichst gewaltig aus Den Segen, den Er schickt in seiner Kinder Haus. Ift diesem nun also, spricht man, so laß doch sehen, Was dir benn ist für Guts, für Glüd und Heil geschehen. 20

Halt fest, o frommes herz, halt fest und sei getreu In Widerwärtigkeit, denn Gott, der steht dir bei; Laß diesen deine Sach handhaben, schützen, führen, So wirst du wol bestehn und endlich triumphieren.

Gefällft du Menschen nicht, das ist ein schlechter Schab; 25 All gnug ist's, wann du hast des ew'gen Baters Gnad. Ein Mensch kann doch nicht mehr, als irren, fehlen, liegen; Gott aber ist gerecht, sein Urtheil kann nicht triegen.

Spricht Er nun: du bist mein, dein Thun gefällt mir wol! Bolan, so sei dein Herz getrost und freudenvoll. 30 Schlag alles in den Wind, was bose Leute dichten; Sei still und siehe zu: Gott wird sie balde richten.

Stold, Uebermut und Bracht währt in die Länge nicht. Bann's Glas am hellsten scheint, fällt's auf die Erd und bricht, Und wann bes Menschen Gluck am höchsten ift gestiegen, 35 So stürzt es unter sich und muß zu Bodem liegen.

40

45

50

Das ungerechte Gut, wers recht und wol besieht, Ist lauter Centnerlast, die Herz, Sinn und Gemüt Ohn Unterlaß beschwert, Seel und Gewissen bringet Und aus der sanften Ruh in schweres Leiden bringet.

Was hat doch mancher mehr als armer Leute Schweiß? Was ist und trinket er? Worin besteht sein Preis Als im geraubten Gut und armer Leute Thränen, Die wie ein durres Land sich nach Erquidung sehnen?

Heißt das nun selig sein? Ist das nun Herrlichkeit? D, welch ein hartes Wort wird über solche Leut Um Tage des Gerichts aus Gottes Thron erschallen! Wie schändlich wird ihr Ruhm und großes Prablen fallen!

Du aber, ber bu Gott von ganzem herzen ehrst Und beine Fuße nicht von seinem Wege kehrst,

17 ftreichft aus, streichft heraus, preifest. — 25 fclechter, einfacher, geringer. — 27 liegen, figen, mbb. liegen. — 35 bichten, erbichten, sagen. — 36 Bobem; bie ältere Form, wie Obem; Badem. — 37 wers, wer es, bie Sache (nicht bas ungerechte Gut) besieht, erwägt, betrachtet.

Birft in ber iconen Schaar, Die Gott mit Manna weibet, Bergehn, mit Lob und Ehr als einem Roc gekleibet.

Drum faffe beine Seel' ein wenig mit Gebuld, Fahr immer fort, thu recht, leb außer Sündenschuld; Halt, daß ben höchsten Schatz bort in dem andern Leben 55 Des Höchsten milbe Hand dir werd' aus Gnaden geben.

Bas hier ist in der Belt, da sei nur unbemüht, Bird dir's ersprießlich sein, wie's Gott am besten sieht, So glaube du gewiß, Er wird dir deinen Billen Schon geben und mit Freud' all dein Begehren stillen.

2. Der 52. Pfalm Davids.

60 .

5

10

Mel.: eigene. (Bon Ebeling.) Auch dies Gebicht, von einem Theologen, der fich in ben modischen Kunstformen versucht und Anapaste zu bilden meint, wo nur Amphibrachen ( \_ \_ \_ ) hervortommen, weist auf die früheste Beriuchszeit Gerharbt's zuruck; evit am Ende des 17. Jahrhunderts haben einige Gesang-bücher es aufgenommen, aber bald wieder fallen lassen.

Bas tropest du, stolzer Tyrann, Daß deine verkehrte Gewalt Den Armen viel Schaden thun kann? Berkreuch dich und schweige nur bald! Dann Gottes, des Ewigen, Güte Bleibt immer in völliger Blüte Und währet noch täglich und stehet, Ob alles gleich sonsten vergehet.

Die Zunge, bein schäbliches Glieb, Du falscher verlogener Mund, Thut manchen gefährlichen Schnitt, Schlägt alles zu Schanden und wund; Was unrecht, das sprichst du mit Freuden, Was recht ist, das kannst du nicht leiden;

<sup>1. 55</sup> halt, halte bafür, halte fest baran, bag. - 56 milb, milte, freisgebig. — 60 mit Freud, instrumentaler Dativ: burch Parbietung von Freude; nicht: freudig, so bag die Freude des Erfüllens und Stillens bei Gott ware; sondern: bas unruhige Begehren bes Menschen soll durch Freude beruhigt, gestillt werben.

<sup>2.</sup> E. 1666, 2. 14. — 11 Schnitt, im Chrabichneiben u. f. w. "Deine Runge schneibet wie ein scharfes Schermeffer", Bf. 52, 4.

| Die Wahrheit verbrudft bu, die Lugen<br>Muß Oberhand haben und siegen.    | 15 |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Dein Tichten, bein Trachten, bein Thun<br>Ist einzig auf Schaben bedacht; |    |
| Da ist dir unmöglich, zu ruhn,                                            |    |
| Du habest bann Boses verbracht;                                           | 20 |
| Dein Rachen sucht lauter Berberben,                                       |    |
| Und wenn nur viel Frommen ersterben<br>Bon beiner vergälleten Zungen,     |    |
| So meinst du, es sei dir gelungen.                                        |    |
| Drum wird bich auch Gottes Gericht                                        | 25 |
| Berstören, verheeren im Grimm;                                            | 20 |
| Die Rechte, die alles zubricht                                            | _  |
| Mit Donner und bligender Stimm,                                           |    |
| Die wird dich zu Grunde zuschlagen                                        |    |
| Und wird dich mit schrecklichen Plagen                                    | 30 |
| Aus deinem bisherigen Bleiben                                             |    |
| Sammt allen ben Deinen vertreiben.                                        |    |
| Das werden mit Freuden und Lust                                           |    |
| Die Frommen, Gerechten erfehn,                                            |    |
| Die anders bisher nicht gewust,                                           | 35 |
| Als ob es nun gänzlich geschehn;<br>Die werden mit Schrecken da stehen,   |    |
| Wenn jene zu Grunde vergehen,                                             |    |
| Und endlich mit heiligem Lachen                                           |    |
| Sich wiederum lustig bei machen.                                          | 40 |
| Gi siehe! wirds heißen: da liegt                                          |    |
| Der prachtige machtige Mann,                                              |    |
| Der ftetig mit Erben vergnügt                                             |    |
| Der himmel bei Seite gethan;                                              | ,  |
| Bom Reichtum war immer sein Prangen,                                      | 45 |
| Und wann er die Unschuld gefangen,                                        |    |
| So hielt ers für treffliche Thaten;                                       |    |
| Ei siehe, wie ists ihm geraten!                                           |    |

<sup>15</sup> Lügen, unorganische Rominativform bes Femininums für Lüge. — 22 Frommen, schwache Form für Fromme, n. pl., ober: viel ber Frommen. — 27 zubricht, zerbricht. — 31 Bleiben, mansio, Wohnsig, Aufenthalt. — 34 Frommen, Gerechten; 181, 52, 8: "Und die Gerechten werben es sehen und sich fürchten und werben seiner lachen." — 40 bei, babei, sich dabei, darüber belustigen. — 43 mit Erbe,n mit Erbe, mit Irblichem zufrieben. — 44 der himmel, ber ben ober bie himmel, bas himmlische; ber

3ch hoffe mit freudigem Geist Ein anders und befferes Glud; 50 Dann mas mir mein Bater verheißt, Das bleibet doch nimmer zurud. Ich werbe bes Friedens genießen, Auch wird fich ber Segen ergießen Und mich mit ermunichtem Gebeiben 55 Sammt allen ben Meinen erfreuen. Ich werbe nach Beise bes Baums. Der Dele trägt, grünen und blühn, Mich freuen bes feligen Raums. Den ohne mein eignes Bemübn 60 Mein Herrscher, mein Belfer, mein Leben Mir felber zu eigen gegeben 3m Saufe, ba täglich mit Loben Sein Name wird herrlich erboben. Trop sei dir, du tropender Kot! 65 Ich habe ben höchsten bei mir; Wo der ist, da bat es nicht Not. Und fürcht ich mich gar nicht vor dir. Du, mein Gott, fannft alles wol machen, Dich fet ich zum Richter ber Sachen. 70 Und weißst es: es wird fich mein Leiben Bald enden in Jauchzen und Freuden.

#### 3. Schut Gottes in Kriegsläuft.

Mel.: Barum betrübst bu bich mein herz; und Ebeling's Beise. — Das Gebicht faut, seinem Inhalte nach, noch in die Zeit bes Krieges und bilbet ben Uebergang zu ben eigentlichen Gesangen, die in die Gemeindesammlungen übergiengen; schon 1656 im Dresbner Gesangbuch aus bem Runge's, aus weldem bier die Ueberschrift.

> Wie ist so groß und schwer die Last, Die du uns aufgeleget hast, O aller Götter GOtt!

Artifel ift wie im vorhergehenden Berfe nicht ausgedrudt. — 58 Dele: , ich werde bleiben wie ein grüner Delbaum" Bf. 52, 10. Dele ift die bei Gerhardt öfter vortommende Form des Singulars. — 72 in Jauchzen, Dativ.

<sup>3.</sup> R. 1653, Rr. 299. - 3 D aller Gotter Gott; biefe wenig driftliche Ansbrudsweife für ben alleinigen Gott ift burch bie Bfalmen eingebrungen,

SDtt, ber bu ftreng und eifrig bift Dem, ber nicht fromm und beilig ist. Die Last, die ist die Kriegesflut, So ist die Welt mit rotem Blut Und beißen Thranen füllt; Es ift bas Feur, bas hist und brennt, So weit fast Sonn und Mond sich wendt. 10 Groß ist die Laft, doch ist dabei Dein ftarter Sous und Batertreu Uns gar nicht unbekannt; Du strafft, und mitten in dem Leid Erzeiast du Lieb und Freundlichkeit. 15 Wir unfers Theils find dir verpflichtt Dafür, daß bu bein Beil und Licht Uns niemals ganz versagt; Biel andre hast du abgelohnt, Uns hast du ja noch oft verschont. 20 Wie mandmal bat fich bier und bar Gin großes Wetter ber Gefahr Um uns gezogen auf; Dein Hand, die Erd und himmel träat, hat Sturm und Wetter beigelegt. 25 Wie oftmals hat bei Tag und Nacht Der Keinde List und große Macht Uns, beine Heerd, umringt; Du aber, o du treuer Hirt, Baft unfern Bolf gurudgeführt. 30 Biel unfrer Brüder find geplagt, Von Haus und Hof barzu verjagt;

in benen der Gott Frael's ben heibengöttern zwar übergeordnet wird, neben dem jebod jene als vorfanden angenommen werden. — 9 hist. /glübt. — 12 bein Schut und Treu. Diese grammatische Berbindung von Subkantiven verschiedenen Geschlechts mit dem Artikel oder dem Geschlechtsadjectiv beim ersten Wort (dein starter), aus denen dann diese beim zweichen affigen (deine starte Treu), ist eine Gigenseit Gertpatris, die sasch is jedem Liede vorlommt und in den zweiselsgaften gleichsam seine Warte bildet; z. B, die Sünd' und Tod; mit eblen Gut und Waaren; zum Gut und Schäpen. Hier wird der Sachen versbunden, was auch eine Eigenseit Gerharbis ist. — 19 ablohnen, nach Verzeitels begaben, dat den Eccusi. der Berjon; häusiger den Dativ: das mit nicht, wie ich oft verschult, bald zornig abgelohnet; und: ihnen (den bbsen besenden) abgelohnt. Joh, heermann in E. Ar. 64, 4, 4, und 403, 5, 10.

| Wir aber haben noch<br>Beim Beinstod und beim Feigenbaum<br>Ein jeder seinen Sit und Raum.                | 35 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sieh an, mein Herr, wie Stadt und Land<br>An vielen Orten ist gewandt<br>Zum tiefen Untergang;            |    |
| Der Menschen Sutten sind verstört,<br>Die Gottesbäuser umgekehrt.                                         | 40 |
| Bei uns ist ja noch Bolicei, Auch leisten wir noch ohne Scheu Dem HErren seinen Dienst;                   |    |
| Man lehrt und hört ja fort und fort<br>Alltäglich bei uns GOttes Wort.                                    | 45 |
| Wer dieses nu nicht will verstehn,<br>Läßts in die Luft und Winde gehn                                    |    |
| Und bei so hellem Licht<br>Nicht GOttes Gnad und Güt erkennt,<br>Der ist fürwahr durchaus verblendt.      | 50 |
| O frommer GOtt, nimm von uns hin<br>Sold Unvernunft, richt unfern Sinn,                                   |    |
| Daß wir zur Dankbarteit<br>Mit Lobgesang und sußem Ton                                                    |    |
| Uns finden stets für deinem Thron.<br>Nicht unserm Werk, nicht unserm Thun,                               | 55 |
| Allein dir, dir, o Gnadenbrunn,<br>Gebührt all Ehr und Ruhm.                                              |    |
| Wir haben Jorn und Tod verschuldt,<br>Du zahlest uns mit Lieb und Huld.<br>Laß diese Lieb, als eine Glut, | 60 |
| In uns entzünden Herz und Mut,<br>Gib engelische Brunft,                                                  |    |
| Daß alle unfer Aederlein<br>Bu fingen bir bereitet fein.                                                  | 65 |
| Au mach di deteller lelle                                                                                 | กก |

<sup>41</sup> Policei, Staatsverfassung, gute politische und bürgerliche Ordnung.
— 46 Gerhardt braucht bäusig die vulgarere Form nu, wo die übrigen willtürlich abweichen; hier ftets nach der altesten Quelle. — 54 Ton; die alten
Drude lesen natürlich: Thon. — 63 engelische Brunst, Indrunst der Engel. — 64 unser (gen. plur.); dieses Genitivs der Person bedient sich Gerhardt nicht selten.

Lak auch einmal nach fo viel Leib Und wieder icheinen unfre Freud, Des Friedens Angesicht, Das mancher Mensch noch nie einmal Geschaut in biesem Jammerthal. 70 Sind wir nichts wert, fo fieh boch an Die, fo fein Unrecht je gethan, Die kleinen Kinderlein; Solln fie benn in ber Wiegen noch Mittragen foldes schweres Joch? 75 Erbarm bich, o barmbergigs Berg, So vieler Seufzer, die ber Schmerz Uns aus dem Bergen zwingt. Du bist ja GOtt und nit ein Stein, Wie fannst du benn fo barte fein? 80 Wir sind an bosen Bunden krank, Boll Eiter, Striemen, Rot und Stant; Du Berr bift unfer Argt! Beuß ein, geuß ein bein Gnabenol, So wird geheilet Leib und Seel. 85 Run, bu wirft's thun, das glauben wir, Obgleich noch wenig icheinen für Die Mittel in der Welt. Wenn alle Meniden ftille ftebn Dann pflegt bein Belfen anzugebn. 90

#### 4. Øda.

(Hochzeitgebicht für Isachim Fromme und Sabina Bartholb.) Der aller Herz und Willen lenkt Und wie Er will regieret,

<sup>3. 75</sup> solches schweres; so alle, und so auch Gerharbt oft: biefer ftarter Hets; manches junges frommes Blut; biefe beibe Frommen; bie zwei gegeliebte Herzen; geh zurück in die vergangene Jahr. — 79 nit; so öfter bei Gerharbt, die übrigen haben: nicht. Uedrigens hat die "Praxis" von Trüger (1658) auch in Liebern anderer Dichter nit für nicht, logar im Reime: nit. Geschät. — 87. 88: obgleich sich wenige Mittel, Mittler zeigen; obgleich noch wenig Aussicht auf Aenderung ist. — 89 Menschen Da Gottes Hüfeber übrigen entgegengeset wird, scheint die ältere Lesart: Wenschen, vor der spätenen: Mittel, den Vorzug zu verdienen; denn unter allen Mitteln würden auch die nicht-menschlichen begriffen sein.

4: A. Ruerst gebruckt in einem Epithalamium für Roachim Fromme,

Der ifts, ber euch, Berr Brautgam, ichentt Die man euch bier guführet. Glud zu, Glud zu, ruft jedermann; Gott gebe, baß es fei gethan Bu beiber Wolergeben! Wie follte nicht sein wolgethan, Was Gott benkt zu vollbringen? Sein Will und Rat nicht fehlen kann; 10 Es wird ihm nichts mislingen. Er regt den Mund und spricht ein Wort, So geht bas Werk und bringet fort. Muß alles wol geraten. Die Gott will, brennen auf der Erd 15 Die ebelichen Flammen. Die eins dem andern ift beschert, So tommen fie zusammen. Im himmel wird der Schluß gemacht, Auf Erben wird bas Werk verbracht: 20 Das gibt ein ichones Leben. Ein Leben, das sehr hoch beliebt Dem, ber es hat erfunden, Da Er auch seinen Segen gibt Und mehret alle Stunden. 25 Das ift und bleibet fein Gebrauch: Bas Er geftift, bas halt Er auch Und lässet es nicht fallen. Die Baumlein, die man fortgeset In wolbestalten Garten, 30 Die pfleget man zur Erst und Lett Vor allen wol zu marten,

Magister und Archibiakonus zu St. =Ricolai in Berlin, ber sich mit Sabina Barthold, einer Schweiter den Gerhadt's späterer Ehefrau, Tochter des Kammeradvocaten Kubreas Barthold, verheiratete. (Berlin 1643 bei Kunge.) — 5 rüft, die ältere Form sür: ruft. — 19 Schluß, Ratschluß, Entschluß, voll. das Sprichwort: Ehen werden im himmel geschlesten. — 20 verbracht, vollbracht, ausgeschret. — 22 belieden, gesallen; hoch beliedt ist nicht participe., sondern beliede tist die britte Berl. des Indicativs Präl. Sing. — 27 hält, erhält, aufrecht hält. — 29 fortsetzt, auspstanzt an seine passende Stelle. — 30 wolde fatt, schon, wohlgestalter, im Gegensch von ungestalt; nicht wohl bestellt, gut gepflegt. — Carten kann auch plur. sein, da Gerbartb ben Umlaut mehrsach wegläßt.

| Ihr Bäumlein Gottes, freuet euch!<br>Der Gärtner ist von Liebe reich,<br>Der Ihm euch hat erwählet. | 35 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bas Er gepflanzt mit feiner Hand,                                                                   |    |
| halt Er in großen Chren;                                                                            |    |
| Sein Sinn und Aug ist stets gewandt,                                                                |    |
| Dasselbe zu vermehren,<br>Kömmt oft und sieht aus reiner Treu,                                      | 40 |
| Bas feines Garten Zustand fei,                                                                      | 40 |
| Das feine Reislein machen.                                                                          |    |
| Und wenn benn unterweilen will                                                                      |    |
| Ein rauhes Lüftlein wehen,                                                                          |    |
| Ift Er bald da, fest Maß und Biel,                                                                  | 45 |
| Läßts eilend übergeben.                                                                             | •  |
| Wenn Er betrübt, ist gut gemeint;<br>Er stellt sich hart und ist doch Freund                        |    |
| Boll füßer Gnad und Hulbe.                                                                          |    |
| D felig, ber, wenns GDtt gefällt                                                                    | 50 |
| Gin Boltlein einzuführen,                                                                           |    |
| Ein treues frolich Herz behält,                                                                     |    |
| Läßt teinen Unmut fpuren!                                                                           |    |
| Ein Wölklein geht ja bald verbei;                                                                   | •  |
| Es mahrt ein Stundlein oder zwei,                                                                   | 55 |
| So fommt die Sonne wieder.                                                                          |    |
| Ein Schifflein, das im Meere läuft,                                                                 | •  |
| Muß manchen Sturm erfahren                                                                          |    |
| Und bleibet bennoch überhäuft<br>Mit edlen Gut und Waaren;                                          | 60 |
| Es ftreicht babin, und Gottes Sand,                                                                 | 00 |
| Die führt und bringt es an bas Land                                                                 |    |
| Bei guten Wind und Wetter.                                                                          | •  |
| Gin Röslein, wenns im Lenzen lacht                                                                  |    |
| Und in den Farben pranget,                                                                          | 65 |
| Wird oft von Regen matt gemacht,                                                                    |    |
| Daß es sein Köpflein hanget;                                                                        |    |

<sup>35</sup> Jhm, sich, für sich; so noch häusig bei Gerharbt ihm statt unsers Resslegivums. — 54 verbei, vorbei, vgl. verhanden, verlieb. — 60 u. 63: eblen, guten, dat. sing. bei G. mehrsach; hier nicht pluraliter (zu Waaren) zu nehmen, da diese Berbindung verschiebener Rumeri (ober Geschlechter) Gerhardts Signatur ist. — 64 Lenzen, bie schwach Form, bei Gerhardt nicht ungewöhnlich.

| Doch wenn die Sonne leucht herfür,<br>Siehts wieder guf und bleibt die Zier<br>Und Fürstin aller Blumen.                                                                                                                                     | 70  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wolan, laß Regen, Reif und Wind<br>Bald oder lang ansețen:<br>Wer Gott liebt, bleibet Gottes Kind,<br>Kein Fall wird ihn verlezen.<br>Er sizet in des Vaters Arm;<br>Er gibt ihm Schuz, der hält ihn warm,<br>Und spricht: Sei unerschrocen! | 75  |
| Wer fromm ist, hat schon großen Theil Der Wolfart in den Händen; Gott gönnt ihm Guts und kann sein heil Bon ihme nicht abwenden.<br>Herr Fromm ist fromm, das weiß man wol, Drüm er nichts anders haben soll Uls lauter Glück und Freude.    | 80  |
| Die auch, die ihm zur Seiten geht<br>Und die Gott selbst gezieret:<br>Bas Menschenseelen wol ansteht<br>Und himmelsgunst gebieret;<br>Bas Tugend bringt, was Tugend heißt,                                                                   | 85  |
| Bas Tugend auch selbst lobt und preist,<br>Das sindt sich hier beisammen:<br>Ein züchtig Herz, ein reiner Mut,<br>Bon denen angeboren,<br>Die ihnen Gottesfurcht zum Gut                                                                     | 90  |
| Und Schäpen auserkoren.<br>Was ist boch gut ohn diesem Gut?<br>Wenn dies Gut nicht im Herzen ruht,<br>Ist alles Gut verworfen.                                                                                                               | 95, |

<sup>69</sup> Siehts auf, blidt's auf, richtet es fich auf. — 72 Balb, turg, schnell. — anfegen, angreifen, wie: ben Feind anseten. — 76 Er, Gott. — der halt, der Schul Gottes halt. — 81 ihme, ihm, die im 17. Jahrhundert übliche, des Beries wegen häufige Form. — 82 herr Fromm, der Bräutigam, dem das Gedicht gewidmet ift. — 83 brum, darum; auch im Reime braucht Gerhardt: um: Grimm: Stimm. — 96 ohn diesem, ohne bieses. Gerhardt sett auch sonft ohne mit dem Dativ: ohne sondern Leide.

| Die Augen Gottes fehen balb,<br>Die Ihm sein Herz erfreuen;<br>Wenn er nun findet recht gestalt,<br>Dem gibt er sein Gedeiben,                                                  | 100 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ja schütts mit vollen handen aus;<br>Da wird benn ein gesegntes haus,<br>Dems nicht kann übel gehen.<br>Und dieses wird, o edles Baar,<br>Euch beiden auch geschehen!           | 105 |
| Was Gott verspricht, ist Ja und Wahr;<br>Man wirds mit Augen sehen.<br>Es sehlt Ihm nicht an Gütigkeit,<br>Auch sehlts Ihm nicht an Müglichkeit;<br>Wie sollt Er Guts versagen? | 110 |
| So gehet nun mit Freuben ein Zu eurem Stand und Orden! Der Weg wird ohne Schaben sein, Der euch gezeuget worden: Es geht ein Englein vornen an,                                 | 115 |
| Und wo es geht, bestreuts die Bahn<br>Mit Rosen und Violen.<br>Ein einzig Wunsch vermag den Saal<br>Des Himmels durch zu dringen;<br>Hier gehn die Wunsch in voller Zahl,       | 120 |
| Sie werden Gutes bringen:<br>Der Frommen Lohn, der euch bereit,<br>Cuch, die ihr tragt die Frömmigkeit<br>Im Herzen und im Namen.                                               | 125 |

<sup>108</sup> Ja und Bahr, feft, gewiß, unerschütterlich. — 111 Duglich= feit, Bermogen, gabigfeit. — 116 gegeuget, erzeugt, bereitet. — 121 burch ju bringen, ju burchtringen.

<sup>3</sup>n bringen, Hufgleit. — In gezeuget, etzengt, beteitet. — 121 burch 3n bringen, 3d burchbringen. Der alte Drud unterzeichnet: Paulus Gebhardus, Ss. Theol. Studiosus. Das Gedicht ift jedoch unzweiselbaft von Gerhardt, der seinen Namen vielleicht mit großen Buchstaben GERHARDUS geschrieben hatte und der Runges schen Druderei vielleicht noch unbekannt war.

## 5. Buß- und Betgefang

bei unzeitiger Raffe und betrübtem Gewitter.

Mel.: Wenn wir in höchsten Roten sein, und Ebeling's Weise. — Dies und bas folgende Gebicht find offenbar aus bemfelben Anlasse entstanden, also beibe vor 1653 und, nach B. 18, während bes Krieges.

5

10

15

20

25

30

O Herrscher in dem himmelszelt, Was ist es doch, das unser Feld Und was es uns hervorgebracht, So ungestalt und traurig macht? Richts anders, traun! als daß die Schaar

Der Menschen sich so ganz und gar Bis in den tiefsten Grund verkehrt Und täglich ihre Schuld vermehrt.

Die, so, als Gottes Eigentum, Stets preisen sollten Gottes Ruhm Und lieben seines Wortes Kraft, Sind gleich ber blinden Heidenschaft.

Drum wird uns auch der himmel blind, Des Firmamentes Glanz verschwindt, Wir warten, wenn der Tag anbricht, Aufs Tageslicht und kommt doch nicht.

Man zankt noch immer fort und fort, Es bleibet Krieg an allem Ort, In allen Binkeln Haß und Neid, In allen Ständen Streitigkeit.

Drum streden auch all Element Hier wiber uns aus ihre Händ; Angst kommt uns aus ber Tief und See, Angst kommt uns aus ber Luft und Höh.

Es ist ein hochbetrübte Zeit; Man plagt und jagt die armen Leut, Eh als es Zeit, zur Grube zu Und gönnet ihnen keine Ruh.

Drum trauret auch der Freudenquell, Die Sonn, und scheint uns nicht so hell;

<sup>5.</sup> E. 1666, 4, 41. - Ueberfdrift: Gemitter, Bitterung, Better.

| Die Thränen ohne Maß und Zahl.  Ach, wein auch du, o Menschenkind, Und traure über deine Sünd; Halt doch von deinen Lastern ein  Fall dus die Knie, sall in die Arm  Des Herrn, daß sich sein Herz erbarm Und der so wol verdienten Rach In Gnaden bald ein Ende mach!  Er ist ja fromm und bleibet fromm,  Begehrt nichts mehr, als daß man tomm Und mit geneigter Furcht und Scheu Ihn bitt um Gnad und Vatertreu.  Ach Vater, Vater, höre doch Und löß uns aus dem Sündenjoch Und zeuch uns aus der Welt herfür |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Und traure über deine Sünd; Halt doch von deinen Lastern ein 35 Und mache dich durch Buße rein. Fall auf die Knie, sall in die Arm Des HErn, daß sich sein Herz erbarm Und der so wol verdienten Rach In Gnaden bald ein Ende mach! 40 Er ist ja fromm und bleibet fromm, Begehrt nichts mehr, als daß man somm Und mit geneigter Furcht und Scheu Ihn bitt um Gnad und Vatertreu. Ach Vater, Vater, höre doch 45 Und lös uns aus dem Sündenjoch                                                                   |
| Und mache dich durch Buße rein. Fall auf die Knie, sall in die Arm Des HErrn, daß sich sein Herz erbarm Und der so wol verdienten Rach In Gnaden bald ein Ende mach! Er ist ja fromm und bleibet fromm, Begehrt nichts mehr, als daß man tomm Und mit geneigter Furcht und Scheu Ihn bitt um Gnad und Vatertreu. Ach Vater, Vater, höre doch Und lös uns aus dem Sündenjoch                                                                                                                                        |
| Fall auf die Knie, fall in die Arm Des HErrn, daß sich sein Herz erbarm Und der so wol verdienten Rach In Gnaden bald ein Ende mach!  Er ist ja fromm und bleibet fromm, Begehrt nichts mehr, als daß man komm Und mit geneigter Furcht und Scheu Ihn bitt um Gnad und Vatertreu.  Ach Bater, Bater, höre doch Und lös uns aus dem Sündenjoch                                                                                                                                                                      |
| In Enaben bald ein Ende mach! 40 Er ist ja fromm und bleibet fromm, Begehrt nichts mehr, als daß man komm Und mit geneigter Furcht und Scheu Ihn bitt um Enad und Vatertreu. Ach Bater, Bater, höre doch 45 Und lös uns aus dem Sündenjoch                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Begehrt nichts mehr, als daß man tomm<br>Und mit geneigter Furcht und Scheu<br>Ihn bitt um Gnad und Vatertreu.<br>Ach Vater, Vater, höre doch 45<br>Und löß uns aus dem Sündenjoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Und löß uns auß dem Sündenjoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Und fehr uns felbsten du zu dir!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erweiche unsern harten Mut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Und mach uns Böse fromm und gut; 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wen du bekehrst, der wird bekehrt,<br>Und wer dich hört, der wird erhört.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Laß deine Augen freundlich sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Und nimm mit gnädgen Ohren ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Das Angstgeschrei, bas von ber Erb 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aus unserm Herzen zu bir fahrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reiß weg das schwarze Zorngewand,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erquide uns und unser Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Und der so schönen Früchte Kranz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mit füßen warmen Sonnenglang. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berleih uns bis in unfern Tod<br>Alltäglich unfer liebes Brot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Und dermaleins nach dieser Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das suße Brot der Ewigkeit!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>41</sup> frowm, voll Liebe; in biefer Bebeutung fast immer bei Gerhardt von Gott wie von Menschen gebraucht. — 62 Alltaglich, verstärftes täglich, wie allgnug, all glüdlich, allstets, allba. — 63 bermaleins, einst; Und wenn bu bermaleins bich bekehrest. Luc. 22.

#### 6. Danklied

bor einen gnäbigen Sonnenichein.

Mel.: Auf meinen lieben Gott; und Ebeling's Beise. — Das Lieb steht mit bem vorigen in engster Berbindung. Es ift icon früh in andre Gemeindegesangbucher aufgenommen worben.

> Nun ift ber Regen bin. Wolauf mein Berg und Ginn. Sing nach betrübtem Leiden Gott, beinem BErrn, mit Freuden! Gott hat fein Berg gefehret 5 Und unser Bitt erhöret. Sein Born mar febr entbrannt Auf und unfer Land: Er fprach: Ihr Menschenkinder, Beht, feid und bleibet Gunder, 10 Wollt von der Bosbeit Strafen Cuch nicht abwenden laffen; Drum foll mein himmelslicht Sein klares Angesicht In ichwarze trube Deden 15 Und duntle Bolten fteden Und für bas helle Scheinen Nur immer zu euch weinen. Balb aber fiel fein Grimm Durch unfers Seufzens Stimm; 20 Das ewige Gemute Dacht an fein emge Bute Und ließ auf unfer Schreien Ihm seinen Born gereuen. Die Wolfen floben weg; 25 Der feuchten Winde Steg. Daber bie Waffer floffen, Nahm ab und ward verschloffen: Des hoben himmels Tiefen, Die borten auf zu triefen. 30

<sup>6.</sup> R. 1653, Rr 315. — 18 immer gu euch, immer gegen, auf euch. — 19—24 Auch biefe Borftellung, baß Gott grimmig und gornig fein und fich durch menschliche Bitten gur Rene bewegen laffen tonne, brang aus ben Platemen und bem A. T. überhaupt in den kirchlichen Gefang, fo wenig biefelbe Gottes witrbig ift.

B. Gerharbt.

| Steh auf, tu mattes Feld,<br>Aus beinem Trauerzelt,<br>Steh auf und laß nun wieder<br>Die füßen Somnerlieder |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bu beines Schöpfers Chren<br>Mit Luft und Freuden hören!                                                     | 35 |
| Sieh hin, ber Sonnen Zier<br>Geht wieder schön berfür,<br>Bringt nach dem Schlag und Regen                   |    |
| Den lieben warmen Segen<br>Und wirkt auf Berg und Thalen<br>Mit wunderreichen Stralen.                       | 40 |
| Die Erde wird erquidt,<br>Und was durch Raff erftidt,                                                        |    |
| Das wird nu wieder leben<br>Und reife Früchte geben:<br>Die Aecker gut Getreide,                             | 45 |
| Die Biefen Gras und Weibe.<br>Die Baume werben schön                                                         |    |
| In ibrer Fülle stehn,<br>Die Berge werden fließen<br>Und Wein und Dele gießen,                               | 50 |
| Das Bienlein wird wol tragen<br>Bei guten warmen Tagen.                                                      |    |
| Davon wird unfer Theil<br>Das ewge Gut und Heil<br>Uns allensammt zumessen;                                  | 55 |
| Wir werbens sehn und effen<br>Und mit dem Gut der Erden                                                      | 00 |
| Bur Gnüg erfättigt werben.<br>Run Gott ist fromm und treu,<br>Sein huld ist immer neu,                       | 60 |
| Und lagt fich leicht verfühnen, Gibt was wir nicht verdienen,                                                |    |
| Läßt gnäbiglich fich finben<br>Und nicht nach unfern Sunden.                                                 | 65 |
| <del></del>                                                                                                  |    |

<sup>39</sup> Schlag, hagelichlag. Uns gnabiglich behüte Für hagel, Froft, Simmwind und Schlagg, Für Mehlthau und was schaben mag Den Früchten in gemeine. Barth. Ringwald.

Darum, fo richte nun. D Mensch, auch du dein Thun Bu Gottes Lob und Liebe, Daß bein Berg nicht betrübe Mit mehrem Born und Schmerze Das allerfrömmfte Berge.

70

10

15

20

## 7. Neujahrgesang.

Mel.: Run laßt uns Gott bem Herren; und in Ebeling's Beise. — Rach Bers 11 ift bies Lieb noch im Kriege gebichtet.

Nun last uns gehn und treten Mit Singen und mit Beten Bum Berrn, ber unfern Leben Bis hierher Rraft gegeben.

Wir gehn dahin und wandern Bon einem Jahr jum andern, Wir leben und gebeiben Bom alten bis zum neuen;

Durch fo viel Ungft und Blagen, Durch Bittern und durch Bagen, Durch Rrieg und große Schreden, Die alle Welt bebeden.

Dann wie von treuen Müttern In ichweren Ungewittern Die Kindlein hier auf Erben Mit Tleiß bewahret werden:

Also auch und nichts minder Läßt GDtt 36m feine Rinber, Wann Not und Trübsal bligen, In seinem Schoße sigen:

Ad, hüter unfers Lebens, Fürwahr, es ist vergebens Mit unferm Thun und Machen, Bo nicht bein Augen machen.

<sup>6. 72</sup> allerfrömmfte, allerliebevollfte. 7. R. 1653, Rr. 106.

| Gelobt fei beine Treue,<br>Die alle Morgen neue,<br>Lob fei ben starken Händen,<br>Die alles Herzleid wenden.                                   | 25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Laß ferner dich erbitten,<br>D Bater, und bleib mitten<br>In unserm Kreuz und Leiben<br>Ein Brunnen unserer Freuden.                            | 30 |
| Gib mir und allen benen,<br>Die sich von Herzen sehnen<br>Nach dir und beiner Hulbe,<br>Ein Herz, das sich gedulde.                             | 35 |
| Schleuß zu die Jammerpforten<br>Und laß an allen Orten<br>Auf so viel Blutvergießen<br>Die Freudenströme fließen.                               | 40 |
| Sprich beinen milden Segen<br>Zu allen unsern Wegen,<br>Laß Großen und auch Aleinen<br>Die Gnadensonne scheinen.                                |    |
| Sei der Berlasnen Bater,<br>Der Jrrenden Berater,<br>Der Unversorgten Gabe,                                                                     | 45 |
| Der Armen Gut und Habe.<br>Hilf gnädig allen Kranken;<br>Gib froliche Gedanken<br>Den hochbetrübten Seelen,                                     | 50 |
| Die sich mit Schwermut qualen.  Und endlich, was das Meiste, Full uns mit deinem Geiste, Der uns hier herrlich ziere Und bort zum himmel führe. | 55 |
| Das alles wollft bu geben,<br>D meines Lebens Leben,<br>Mir und der Christen Schaare<br>Zum felgen neuen Jahre.                                 | 60 |

<sup>39</sup> Auf, nach.

# 8. Der 85. Pfalm Davids.

Mel.: eigene Beise von Erüger, Ebeling's Beise und: Bar' Gott nicht mit uns biese Zeit. — Die Beziehungen auf ben Krieg sind zwar schon im Psalme vorhanden, aber die Bahl bestelben und die Behandlung lassen schliegen, daß bie Abfassungszeit noch in den Krieg fällt. Das Lied wurde früh in die Gemeindegefangbucher ausgenommen.

> HErr, ber bu vormals hast bein Land Mit Gnaden angeblicket Und des gefangnen Jacobs Band Gelöst und ihn erquicket; Der du die Sünd und Missethat, Die dein Bolt vor begangen hat, Haft väterlich verziehen.

5

10

HErr, ber du beines Eifers Glut Zuvor oft abgewendet Und nach dem Jorn das füße Gut Der Lieb und Huld gesendet; Uch, frommes Herz, ach, unser Heil, Nimm weg und heb auf in der Eil, Was uns betrübt und franket.

Lösch aus, HErr, beinen großen Grimm 15 Im Brunnen deiner Gnaden, Erfreu und tröst uns wiederüm Nach ausgestandnem Schaden. Willt du denn zürnen ewiglich, Und sollen deine Fluten sich 20 Ohn alles End ergießen?

Willt du, o Bater, uns denn nicht Run einmal wieder laben? Und follen wir an deinem Licht Richt wieder Freude haben? 25 Uch, geuß aus deines Himmels Haus, Herr, deine Güt und Segen aus Auf uns und unser Häuser.

<sup>8.</sup> R. 1659, Rr. 280. — 6 vor, früher. — 13 in ber Eil, eiligst; auch bei anbern: So werb' ich in ber Eil, indem ich bich gefunden, ber schweren Laft entbunden. J. Rift.

| Ach, daß ich hören sollt das Wort<br>Erschallen bald auf Erden,<br>Daß Friede sollt an allem Ort,<br>Wo Christen wohnen, werden!<br>Ach, daß uns doch Gott sagte zu<br>Des Krieges Schluß, der Wassen Ruh | 30        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Und alles Ungluds Ende.  Ach, daß doch diese bose Zeit Sich stellt in guten Tagen,                                                                                                                        | <b>35</b> |
| Damit wir in dem großen Leid                                                                                                                                                                              |           |
| Nicht möchten ganz verzagen;                                                                                                                                                                              | 40        |
| Doch ist ja Gottes Hulfe nah<br>Und seine Gnade stehet da                                                                                                                                                 | 40        |
| All denen, die ihn fürchten.                                                                                                                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                                                           | •         |
| Wenn wir nur fromm sind, wird sich Gott                                                                                                                                                                   |           |
| Schon wieder zu uns wenden,                                                                                                                                                                               | 4.5       |
| Den Krieg und alle andre Not                                                                                                                                                                              | 45        |
| Rach Bunfch und also enden,<br>Daß feine Ehr in unserm Land                                                                                                                                               |           |
| Und über alle werd erfannt,                                                                                                                                                                               |           |
| Ja stetig bei uns wohne.                                                                                                                                                                                  |           |
|                                                                                                                                                                                                           | • •       |
| Die Güt und Treue werden schön                                                                                                                                                                            | 50        |
| Einander grüßen muffen;                                                                                                                                                                                   |           |
| Gerechtigkeit wird einher gehn,                                                                                                                                                                           |           |
| Und Friede wird sie kussen;<br>Die Treue wird mit Lust und Freub                                                                                                                                          |           |
| Auf Erden blubn; Gerechtigkeit                                                                                                                                                                            | 55        |
| Wird von dem himmel schauen.                                                                                                                                                                              | 99        |
|                                                                                                                                                                                                           |           |
| Der Herr wird uns viel Gutes thun,                                                                                                                                                                        |           |
| Das Land wird Früchte geben,                                                                                                                                                                              |           |
| Und die in seinem Schope ruhn,<br>Die werden davon leben:                                                                                                                                                 | 60        |
| Gerechtigkeit wird bennoch stehn                                                                                                                                                                          | 60        |
| Und stets in vollem Schwange gehn                                                                                                                                                                         |           |
| Bur Chre seines Namens.                                                                                                                                                                                   |           |
|                                                                                                                                                                                                           |           |

<sup>29—35. &</sup>quot;Ach, daß ich hören sollte, daß Gott ber herr redete, daß er Frieben zusagte seinem Bolle und seinen heiligen." Bs. 85, 9. — 37 ft ellt, ftillt. — 50—56.: " daß Ente und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friebe sich küssen; daß Treue auf ber Erbe wachse und Gerechtigkeit vom himmel schaue." Bs. 85, 11—12. — 61. 62: ", daß Gerechtigkeit bennoch vor ihm bleibe und im Schwange gehe." Bs. 85, 14.

# 9. Troftgefang.

Wel.: Es spricht der Unweisen Mund wol, und Sbeling's Weise. — Der Anlaß ist zwar nicht deutlich ausgebriedt; aber es scheint Arost über eine erlittene Niederlage im Ariege der Inhalt zu sein. Erst spät in die Gemeindegesangbücher ausgenommen und bald wieder daraus verschwunden.

> Noch dennoch must du drum nicht ganz In Traurigfeit verfinten; Gott wird bes füßen Troftes Glang Schon wieder laffen blinken. Steh in Beduld, mart in der Still 5 Und laß GOtt machen, wie er will, Er tanns nicht bofe machen. Ist denn dies unser erftes Mal, Daß mir betrübet werben? Was baben wir als Anast und Qual 10 Bisher gehabt auf Erden? Wir find wol mehr fo boch gefrantt, Und hat boch Gott une brauf geschenft Ein Stündlein voller Freuden. So ist auch Gottes Meinung nicht, 15 Wann er uns Unglud fendet, Als follt barum fein Angeficht Bang von uns fein gewendet; Nein, sondern dieses ist sein Rat, Daß ber, fo ihn verlassen bat, 20 Durchs Unglud wiederfehre. Denn bas ift unfere Rleisches Mut. Wann wir in Frenden leben, Daß wir bann unferm bochften Gut Um ersten Urlaub geben, 25 Wir find von Erd und balten wert Biel mehr, was hier ist auf der Erd, Als was im himmel wohnet.

<sup>9.</sup> C. 1656, S. 814, Ar. 383. — 1 brum; die Benbung icheint au etwas Boraufgegangenes, etwa eine Bredigt ober Bertündigung von ber Rangel angutnüpfen. Daß bas Unglud B. 16 nicht ein inbividuelles war, geht aus ber Anrede an bas betrübte heer (B. 43, ein heer ober eine Gemeinde) hervor. — 25 Urlaub geben, Abigieb geben, entfagen.

| Drum fährt uns Gott burch unsern Sinn<br>Und läßt uns Weh geschehen;<br>Er nimmt oft, was uns lieb, dahin,<br>Damit wir auswärts sehen<br>Und uns zu seiner Gut und Macht,<br>Die wir bisher nicht groß geacht,<br>Als Kinder wiedersinden. | 30<br>35 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Thun wir nun das, ist Er bereit,<br>Uns wieder anzunehmen,<br>Macht aus dem Leide lauter Freud<br>Und Lachen aus dem Grämen,<br>Und ist Ihm das gar schlechte Kunst;<br>Wen Er umfängt mit Lieb und Gunst,<br>Dem ist geschwind geholsen.   | 40       |
| Drum falle, du betrübtes Heer,<br>In Demut für Ihm nieber;<br>Sprich: HErr, wir geben dir die Ehr!<br>Uch, nimm uns Sunder wieder<br>In deine Gnade! reiß die Last,<br>Die du uns aufgeleget hast,<br>Hinweg, heil unsern Schaden!          | 45       |
| Denn Gnade gehet doch vor Recht, Jorn muß der Liebe weichen.<br>Wann wir erliegen, muß uns schlecht Gott sein Erbarmen reichen;<br>Dies ist die Hand, die uns erhält,<br>Wo wir die lassen, bricht und fällt<br>All unser Thun in Hausen.   | 50<br>55 |
| Auf Gottes Liebe must bu stehn<br>Und dich nicht lassen fällen;<br>Wann auch der himmel ein wollt gehn<br>Und alle Welt zerschellen;                                                                                                        | 60       |

<sup>29</sup> burch ben Sinn fahren, es anders machen, als jemand bentt; das Borhaben treuzen, hindern. — 40 ich lechte, einsache, leichte. — 52 ich lechte, einfach, schlechterbings. — 55 erhält, aufrecht halt. — 59 eingehen, vergeben, einfallen. — 60 zerschellen, in Trümmer schlagen. "wie leicht kann sie (die Flotte) der Sturm zerschellen." Schiller's "Ring des Polytrates".

Gott hat und Gnabe zugesagt, Sein Bort ist klar; wer sich brauf wagt, Dem tann es nimmer feblen.

So darfft du auch an seiner Kraft
Gar keinen Zweisel haben.

Ber ists, der alle Dinge schafft?

Ber theilt aus alle Gaben?

Gott thuts! Und das ist auch der Mann,

Der Rat und That ersinden kann,

Bann jedermann verzaget.

70

Deuchtt dir die Hulf unmuglich sein, So sollt du gleichwol wissen: Gott räumt uns dieses nimmer ein, Daß er sich laß einschließen In unsers Sinnes engen Stall; Sein Arm ist frei; thut überall Biel mehr als wir verstehen.

Bas ist sein ganzes wertes Reich Als lauter Bundersachen? Er hilft und baut, wann wir uns gleich 80 Deß gar kein Hoffnung machen. Und das ist seines Ramens Ruhm, Den du, wann du sein Heiligtum Billt sehen, Ihm must geben.

75

# 10. Adventgesang.

Mel.: Lobet Gott unfern Berren; und Ebeling's Beife.

Wie foll ich dich empfangen? Und wie begegn ich dir? O aller Welt Berlangen, O meiner Seelen Zier,

<sup>9. 63</sup> fehlen, fehlichlagen. — 71 deuchtt, beuchtet; unmuglich, haufig in biefer Form bei Gerhardt, und ebenso bie Confiruction: bas halten fie für unwahr fein.

<sup>10.</sup> R. 1653 , Mr. 77.

| O JEsu, JEsu, sețe<br>Mir selbst die Facel bei,<br>Damit, was dich ergețe,<br>Mir kund und wissend sei!                                                                                            | 5        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dein Zion streut dir Palmen<br>Und grüne Zweige hin,<br>Und ich will dir in Psalmen<br>Ermuntern meinen Sinn.<br>Mein Herze soll dir grünen<br>In stetem Lob und Preis<br>Und deinem Namen dienen, | 10<br>15 |
| So gut es kann und weiß.<br>Was hast du unterlassen<br>Bu meinem Trost und Freud?<br>Als Leib und Seele saßen                                                                                      | 10       |
| In ihrem größsten Leib;<br>Als mir das Reich genommen,<br>Da Fried und Freude lacht;<br>Da bist du, mein Heil, kommen<br>Und hast mich frei gemacht.                                               | 20       |
| Ich lag in schweren Banben,<br>Du kömmst und machst mich los;<br>Ich stund in Spott und Schanden,<br>Du kömmst und machst mich groß<br>Und hebst mich hoch zu Ehren                                | 25       |
| Und schenkst mir großes Gut,<br>Das sich nicht läßt verzehren,<br>Wie irdisch Reichtum thut.<br>Richts, nichts hat dich getrieben                                                                  | 30       |
| Bu mir vom himmelszelt<br>Als das geliebte Lieben,<br>Damit du alle Welt<br>In ihren tausend Plagen<br>Und großen Jammerlast,                                                                      | 35       |

<sup>6</sup> Fadel beisehen, Licht bringen, erleuchten (ftede mir ein Licht auf). "D Jesu, mich regiere Und beinen Geift verleih, Damit, was die gebühre, Mit tund und wissend jet." Dannöveriches Gelangbuch im gegenwärtigen Gerauch, als Beispiel ber willfürlichen Unanberungen ber officiellen Bearbeiter der Gemeindegesangbücher. — 18 Zu meinem Arost und (zu meiner) Freude.

| Die kein Mund tann aussagen,<br>So fest umfangen hast.<br>Das schreib bir in bein Herze,<br>Du hochbetrübtes Heer,                                                                        | <b>4</b> 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bei denen Gram und Schmerze<br>Sich häuft ja mehr und mehr.<br>Seid unverzagt! Ihr habet<br>Die Hülfe für der Thür;<br>Der eure Herzen labet<br>Und tröstet, steht allhier.               | 45         |
| Ihr durft euch nicht bemühen<br>Und sorgen Tag und Nacht,<br>Wie ihr Ihn wollet ziehen<br>Mit eures Armes Macht.<br>Er kommt, Er kommt mit Willen,                                        | 50         |
| Ist voller Lieb und Lust,<br>All Angst und Not zu stillen,<br>Die Ihm an euch bewust.<br>Auch dürft ihr nicht erschrecken<br>Für eurer Sünden Schuld:                                     | 5 <b>5</b> |
| Rein, JEsus will sie beden<br>Mit seiner Lieb und Hulb.<br>Er kömmt, Er kömmt den Sündern<br>Zum Trost und wahrem Heil,<br>Schafft, daß bei Gottes Kindern<br>Berbleib ihr Erb und Theil. | 60         |
| Was fragt ihr nach dem Schreien<br>Der Feind und ihrer Tud?<br>Der HErr wird sie zerstreuen<br>In einem Augenblick.                                                                       | 65         |
| Er kömmt, Er kömmt, ein König,<br>Dem warlich alle Feind<br>Auf Erden viel zu wenig<br>Zum Widerstande seind.<br>Er kömmt zum Weltgerichte,<br>Zum Fluch dem, der Ihm flucht;             | 70         |

<sup>42. 43</sup> heer, bei benen; auch biese Form, aus bem Collectivsubftantiv im Singular (heer) eine Bluralität durch Relativ (bei benen) ober Berbum herauszunehmen, ift für Gerhardt charafteriftisch.

Mit Gnad und jüßem Lichte Dem, der Ihn liebt und sucht. Ach komm, ach komm, o Sonne, Und hol uns allzumal Zum ewgen Licht und Wonne In deinen Freudensaal.

75

80

## 11. Croftgefang.

Trost-gesang Derer, so über den hintritt des Sel. herrn D. Frigens betrübet worden. Im Thom: Zion klagt in Angst und Schmerzen. — hinter einer Zeichenpredigt auf den am 23. März 1648 gestorbenen und in der Berliner Ricolaistriche begrabenen hoftammergerichts – und Amisrat, auch geistl. Conssistorialprästdenen Peter Frigen, der in vielen diplomatischen Sendungen, zulegt beim Friedensschluß in Osnabrüd thätig geweien war. — Wel.: Werde munter, mein Gemüthe.

Run, tu lebest, unste Krone, In der süßen sansten Ruh, Bringst die Zeit bei Gottes Throne Ohne Zeit und Ende zu! Du hast ewge Freud und Zier; Und wir sollten für und für Uns mit unsern Thränen kränken? Auf! und laßt uns recht bedenken!

5

Freunden soll man Freuden gönnen, Lachen, wenn sie frölich sein! Thränen laß zu der Zeit rinnen, Wenn sie liegen in der Bein; Aber wenn der Sieg erlangt Und der Held im Kranze prangt, Wenn das Herzleid weggeschlagen, Legt sich billig Schmerz und Klagen.

10

Ebles Herz, du hast bezwungen Alles, was dir widrig war: Alle Schmerzen, die sich drungen In dein Herz mit großer Schaar: 15

20

<sup>10. 79</sup> Bum Licht und (gur) Wonne.

<sup>11. 8</sup> lagt uns bebenten, lagt uns uns bebenten. - 9-11 gonnen: rnnen. Dieje von Opig eingeführten Reime von ö auf u und i find bei Gerhardt nicht felten. - 19 brungen, præt. von bringen. Auch fonft bei Gerbardt biefe Form: fie bunben ihm bie Augen au; die Felfen fprungen.

Allen Rammer, alle Müb. Alle Sorgen, Die bich frub, Auch oft bei ben späten Nachten Boller Angft und Wehmut machten. Gott weiß wol, was wir vermögen 25 Und wie start die Schulter sei, Da Er will sein Kreuz binlegen; Deffen Suld und Batertreu Hat auch dir die schwere Laft, Die du ausgestanden bast, 30 Ueber dein Häupt laffen geben. Wer viel tann, muß viel ausstehen. Barft bu einer aus bem Orben, Denen Berg und Mut entfällt, Wenn sie nur berühret worden 35 Bon des rauben Unglücks Kält, Gi. fo wurde nimmermebr Gin fo großes Jammerheer Bott, ber Geber aller Gaben. Ueber bir verhänget haben. 40 Freue dich! Du hast gewonnen Durd bes Soditen Start und Rraft: Jevo gehst du, gleich der Sonnen, Mitten in ber Burgerichaft Der sehr schönen neuen Stabt 45 Die uns Gott gebauet hat, Springft und fingft und holest wieber Mit ben Engeln fuße Lieber. Christus wischet selbst die Thränen Dir von beinem Ungeficht; 50 Dein Berg bort auf, fich zu febnen, Beiß von teinem Mangel nicht. Ohne baß bu, die du bier Saft gelaffen hinter bir, Huch in foldem Freudenleben 55 Balde möchtest feben ichweben.

<sup>23</sup> Rachten, Rachten. — 33.34 bem Orben, benen, Orben, Gefellichaft Berer, benen. — 40 uber bir verhanget, über bich verhangt, bir bestimmt. — 47 fpringft und fingft, eine bei Gerharbt häufige Bezeichnung ber himmelefreuben. — holeft wieber, wieberholft.

Run, wir werden balbe kommen Aus dem Leide zu der Freud Und dich mit viel tausend Frommen Schauen in der Seligkeit! O wie herrlich! o wie schön Wirst du und wir mit dir gehn, Wenn uns wird, anstatt der Erden, GOttes Reich zu Theile werden.

# 12. Die Dassion

aus ben vier Evangeliften.

Mel.: O Mensch, bewein' dein Sünde groß; und Ebeling's und Erüger's Beisen. — Das Gedicht, das sich dem ältern von Sedaldus Heiben anschließt, sie sie seinen gang in der Kirche gesungen und auch wol nicht zu diesem Zwed verfaßt worden. Wahrscheinlich ist es mit dem folgenden "Salve" sichon frühe und einzeln zu Ostern gedruckt worden, obswol bisher kein Einzeldruck aufgefunden wurde. Bermuthlich ist auch das andre umsangreiche Ostergedicht (Rt. 14) dabei gewesen. Ich stelle diese ganze Reihe undedenklich in die Zeit des Krieges, da der Siil und die reimschronikenartige Behandlung, namentlich der Auferstehungsgeschichte, jedenfalls nicht auf Gerhardt's reifere Kunst hinweisen.

D Mensch, beweine beine Sünd, Um welcher willen GOttes Kind Ein Mensche muste werben; Er kam von seines Baters Thron, Warb einer armen Jungfrau Sohn, That große Ding auf Erben; Die Kranken macht Er frisch und stark Und risse, was schon lag im Sarg, Dem Tod aus seinem Rachen; Bis daß Er selbst durch Feindes händ Am Kreuze seines Lebens End In Schmerzen muste machen.

Denn als nun wieder Oftern war,

10

5

. 60

Denn als nun wieder Oftern war, Rahm er zu sich der Zwölfe Schaar Und sprach mit treuem Munde: Nach zweien Tagen kömmt die Nacht,

15

<sup>12.</sup> C. 1648, Nr. 116.

Da man das Ofterlämmlein schlachtt;
Dann ist auch meine Stunde.
Da gieng die ganze Clerisei
Zu Rat, wie sie Ihm täme bei;
Hingegen die Ihn liebte,
Salbt Ihn gar schn in Simons Haus;
Der Herr strich diese That heraus,
Schalt den, der sie betrübte.

20

Das war der bös Jscharioth,

Der seinen Herrn der bösen Rott
Geschworen und verraten.

Das fromme Lamm, der Heiland, kam,
Aß süßes Brot und Ofterlamm,
Wie andre Jüden thaten.

Des Neuen Testamentes Gut,
Ju trinken und zu effen,
Und stund hernach von seinem Ort,
Wusch seine Jünger, redte Wort,
Jie nimmer zu vergessen.

Er kam zum heilgen Oeleberg;
Da, da gieng an das hohe Werk
Mit Zittern und mit Zagen;
Die Erde nahm den Blutschweiß an,
Der häusig aus Ihm drang und rann,
Der Himmel hört Ihn sagen:
O Baterherz, gefällt es dir,
So gehe dieser Kelch von mir;
Wo nicht, gescheh dein Wille!
Und thate das zum dritten mal.
Indessen sagle Sünger Zahl
In Schlaf und süßer Stille.

<sup>23</sup> firich heraus, lobte. — 32 Gut; es könnte zweifelhaft scheinen, obsubst. ober adject. gemeint sei; boch kann in Birklicheit kein Bebenken sein, Ent als Apposition zu Fleisch und Blut zu nehmen, da biese nach Gerhardt's Dentweise das höchfte, im Reuen Testament gegebene Gut sind. — 37 Deleberg, Delberg. — 38 Da, da; ahnliche Berstärkung bes Begriffs durch Bieberholung des Bortes häusig bei Gerhardt. — 41 häufig, reichlich (bet Luther ift "häusig" nur von Hausen Menschen gebräuchlich: Dan. 6, und kommt mur bort vor).

| Ach, sprach das liebe, treue Herz, Ihr liegt und schlaft; mich hat der Schmerz Und Todesangst umfangen. Ach, wacht und betet! betet, wacht! Damit ihr von des Feindes Macht Nicht werdet hintergangen! Aun ist mein Stündlein für der Thür. Steht auf! Da kömmet her zu mir Mein Jünger und Verräter! Er hatte kaum gehöret auf, |   | 50<br>55  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| Umringt Ihn Judas und sein Hauf<br>Als einen Uebelthäter.  Der Führer füßt ihn mit dem Mund, Und war doch nichts im Gerzengrund                                                                                                                                                                                                  |   | 60        |
| Als bittres Gift und Fluchen;<br>Doch trat der Heiland frei dahin,<br>Sprach klar und deutlich: Seht, ich bin,<br>Den eure Augen suchen;<br>Sucht ihr denn mich, so lasset gehn,<br>Die ihr hier sehet bei mir stehn!                                                                                                            |   | <b>65</b> |
| Meint hiemit seine Jünger.<br>Und als des Betri strenger Sinn<br>Den Malchum schluge, heilt Er ihn<br>Am Ohr mit seinem Finger.                                                                                                                                                                                                  | • | 70        |
| Sted ein das Schwert, sprach unser Licht, Solch Arbeit dienet hieher nicht;<br>Mein Kelch muß sein getrunken.<br>Drauf ist der Richter aller Welt<br>Den Hohenpriestern dargestellt;<br>Und da ist auch gesunken                                                                                                                 | - | 75        |
| Des Petri Herz und Leuenmut;<br>Nit zwar durch Schwert und Feuersglut,<br>Nur durch ein bloßes Fragen,<br>Ob er nicht JEsus Jünger sei?                                                                                                                                                                                          |   | 80        |
| Da fällt sein Glaube, Lieb und Treu,<br>Weiß nichts als Nein zu sagen.<br>Auf diesen Fall kam große Reu,<br>Er sieng an, da der Hahne schrei,                                                                                                                                                                                    | - | 85        |

<sup>85</sup> Auf, nach. — 86 fchrei, ichrie, frabte. Moje fchrei ju bem herrn.
2. Moj. 8, 12; ba ich ju bir fchrei, höreteft bu. Bf. 31, 23.

Sehr bitterlich zu weinen. Das Auge, das die Herzen sieht, That einen Blid, ließ Gnad und Gut Dem armen Betro icheinen. 90 Die falfchen Beugen traten bar Und redten viel, so nimmer wahr, Auch niemals wird geschehen; Drum auch ber BErr unnötig ichatt, Daß Er sein Wort dargegen sest, 95 Läßts durch den Wind germeben. Dem aber, dem Er ward verklagt, Antwortet Er, ba er Ihn fragt, Db Er von Gott geboren: Ja, ich bin Mensch und Gottes Sobn, 100 Der Welt zum Beil, zur Freud und Kron Bom Bater außerkoren; Ihr werdet meine Herrlickleit Bur Rechten Gottes mit ber Beit Soch in den Wolfen feben. -105 Das nennt ber Lästrer Lästerwort; Da schrei ein jeder: Tod und Mord! Da gieng es an ein Schmähen. Man schlug, man speit Ihm ins Gesicht. D Wunder, Wunder, daß hie nicht 110 Die Erbe sich zerriffen! D Wunder, daß nicht Gottes Grimm Mit feiner starken Donnerstimm Bom himmel drein geschmiffen! Sie bunden Ihm die Augen zu 115 Und hatten weber Maß noch Ruh Im Sohnen und im Schlagen; Denn wenn fie folugen, fagten fie: Sag an, wer thate? Du fannst es ie Als ein Prophete fagen! 120

<sup>96:</sup> vgl. benn ihr werbet in ben Bind reben, 1. Ror. 14, 9; in alle Binde gerftreuet werben, Ezech. 5, 10. 17, 21. — 97 Dem, bem hohenpriester, Matth. 26, 63. — 114 geschmiffen, geschlagen (unbiblisch). — 115 bunben, banben. — 119 ie, ja, gewiß. So kommt ie bat Reich Gottes zu euch, Luc. 11, 20.

B. Gerbardt.

| Und damit war es noch nicht aus.       |     |
|----------------------------------------|-----|
| Am Morgen ward Er in bas haus          |     |
| Pilati bingeführet.                    | •   |
| Der Jubas bacht ben Sachen nach,       |     |
| Sein frecher Sinn fant bin und brach,  | 125 |
| Sein Herze ward gerühret;              |     |
| Es war ihm leid; er hatte Reu;         |     |
| Weil aber tein Troft mar babei,        | •   |
| Gieng Leib und Seel ju Grunde.         |     |
| Er nahm ein graufam ichredlich End;    | 130 |
| Er und sein Name bleibt geschändt      | 100 |
| Roch bis auf biefe Stunde.             |     |
|                                        |     |
| Da JEsus für Pilato stund,             | •   |
| Bar fehr viel Rlag und gar fein Grund; |     |
| Das Meifte, bas man triebe,            | 135 |
| War, daß Er nichts mehr thu und lehr,  | •   |
| Als was die Unterthanen kehr           |     |
| Bons Raisers Pflicht und Liebe,        |     |
| Dieweil Er fich zum Könge macht;       |     |
| Pilatus ward dahin gebracht,           | 140 |
| Daß er ben HErren fragte,              |     |
| Db Er ber Juden König war?             | •   |
| Der herr fprach: Ja, ju Gottes Chr,    |     |
| Er mare, mas er fagte.                 |     |
| Beil nun Berobes, beffen Band          | 145 |
| Sonst herrscht im Galileerland,        | 110 |
| Gleich bamals mar zugegen,             |     |
| Schickt ihm Pilatus Christum hin;      |     |
| Deß freut er fich in seinem Sinn,      |     |
| Ließ Ihm zum Spott anlegen             | 150 |
| Ein weißes Rleid, ein arme Tracht,     | 150 |
| Und da man seiner gnug gelacht,        |     |
| Da schickt er ihn zurücke              |     |
| Bilato heim; der gieng zu Rat          |     |
| Und fand ihn rein von arger That,      |     |
| Unschuldig aller Tude.                 | 155 |
|                                        |     |
| Er nahm den Mörder Barrabam,           |     |
| Dem jedermann sonst mar febr gram,     |     |
| Den ftellt er in die Mitten:           |     |
| Sier find ber Uebelthater zwei,        | 160 |
|                                        |     |

Sprach er zum Bolt, es fteht euch frei; Ihr möget einen bitten. --Halt JEsum, schrei die tolle Schaar, Laß Barrabam, wie er vor war, Frei ledig in das Seine. — 165 Was fang ich benn mit JEfu, an? -Ans Kreuz, ans Kreuz mit diesem Mann! Antwortet Die Gemeine. Da gab Bilatus JEsum bin Dem Rriegesvolt, bas geißelt Ihn 170 Obn alle Gnad und Schonen. Der freche Saufe trat zuhauf Und setten unserm Könge auf Bon Dornen eine Kronen. Er ward gehandelt als ein Thor: 175 Sie äfften Ihn mit einem Rohr Und schlugen Ihn nicht wenig. Du bift ein Ronig, fagten fie, Drum beugen wir bir unfre Anie; Glud zu, o Jübenkönig! 180 Mls Er nun übel zugerichtt, Rührt Ihn Bilatus ins Geficht Des Bolts und fprach barneben: Seht, seht boch, welch ein armer Wurm! Run wird fich euer Grimm und Sturm 185 Cinmal zufrieden geben. -Nein, nein! sprach die vergallte Rott. Rum Kreug! gum Kreug! nur immer tobt! -Bilatus musch bie Sanbe Und wollt im Rote reine sein: 190 Dem aber, ber in allem rein, Bestimmt er Tob und Ende. Das Leben gieng zum bittern Tod Und mufte feine lette Rot

<sup>162</sup> bitten, erbitten. — 165 frei lebig, völlig frei (nickt burch Komma zut rennen); frei lebig ausgehen 2. Mol. 21, 2; frei lebig heimbringen 3. Maccad. 7, 30; aus Tenfels Nachen frei los und lebig machen. 306. Heermann. — 172 zu hauf, zusammen, oft in der Bibel, doch nie mit Haufe verdunden. — 175 gehandelt, behandelt (nicht biblisch). — 176 äfften, neckten. stefften die Kropheten, 2. Baral. 36, 16. — 182 Gesicht, Anblick (unbiblisch). — 187 vergalite, erbitterte (unbiblisch).

| Mit eignen Schultern tragen;<br>Er trug sein Kreuz und unsern Schmerz;<br>Darüber sührt manch Mutterherz<br>Ein hoch betrübtes Rlagen.<br>Weint nicht, sprach Christus, über mich! | 195 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ein jeder weine über sich<br>Und über seine Sünde!<br>Es kommt die Zeit, da selig wird<br>Gepreiset die, so nicht gebiert<br>Und gar nicht weiß vom Kinde.                         | 200 |
| Da man nun fam zur Schäbelstatt,<br>Da warb, bers nicht verdienet hat,<br>Bis in den Tod gekränket;<br>Zwar also, daß ein Mörderpaar<br>Zur Seiten wurde hier und dar,             | 205 |
| Er mitten ein gehenket.<br>Man nahm Ihm Leben, Ehr und Blut;<br>Den sansten Sinn, den frommen Mut,<br>Den musten sie Ihm lassen.<br>Er liebte, die Ihm weh gethan,                 | 210 |
| Rief feinen Bater für die an,<br>Die Ihm sein Herz zerfraßen.<br>Bilatus heftet oben an<br>Ein Ueberschrift, die jedermann,<br>Der bei dem Kreuz gewesen,                          | 215 |
| Hebräer, Römer, Griechenland<br>Und wer Bernunft hatt und Berstand,<br>Gar wol hat können lesen.<br>Die Krieger nehmen Ihm sein Kleid<br>Und theilen sich in diese Beut,           | 220 |
| Der Rock bleibt unzerstücket;<br>Er wird dem Loß anheimgestellt,<br>Deß soll er sein, wem jenes fällt;<br>Laßt sehen, wem es glücket.                                              | 225 |

<sup>208—10:</sup> Alba freuzigten fie ihn und mit ihm zwei andere zu belben Seiten, Jesun aber mitten inne. Joh. 19, 18. — 216 zerfraßen fein Derz, betrübten ihn aufs äußerste. Die icheinbar biblische Redeweise kommt bet Luther nicht vor. — 220 Griech en I an d: Und es war geschrieben auf hebraifche, griechtiche und lateinische Sprache. Joh. 19, 20; Luc. 23, 88. Der Rame des Landes neben ben beiden Bölkernamen ift wol nur des Reimes wegen gewählt.

| Maria voller Lieb und Treu<br>Stund an dem Kreuz, und auch dabei,<br>Den unser Heiland liebte.<br>Sieh hier, sprach JEsus, Weib, dein Sohn!<br>Und, Jünger, siehe deine Kron<br>Und Mutter, die betrübte;                | <b>230</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Die laß dir ja befohlen sein! — Dies Wort, das drang ins Herz hinein<br>Johanni, dem geliebten.<br>Er nahm die auf und that ihr wol,                                                                                     | 235        |
| Die Andre machten Jammers voll<br>Durch Bosheit, die sie übten.<br>Biel Lästrer redten bose Ding,<br>Auch einer, der zur Seiten hieng,                                                                                   | 240        |
| Goß auf Ihn seinen Geifer.<br>Der aber an dem andern Ort<br>Straft ihn und seine Lästerwort<br>Mit großem Ernst und Eiser,<br>Sprach IGum an: O himmelsfürst,                                                            | 245        |
| Gebenke meiner, wenn du wirst<br>Nuh in bein Reich eingehen! —<br>Fürwahr, fürwahr, ich sage dir,<br>Sprach IGsus, du wirst heut bei mir<br>Im Paradiese stehen.                                                         | 250        |
| Der Mittag kam, und ward doch Racht;<br>Die Sonn, die alles frölich macht,<br>War selbst mit Leid erfüllet.<br>Des Lichtes Schöpfer fühlet Pein,<br>Drum muß mit sinstern Schatten sein<br>Das schönste Licht verhüllet. | 255        |
| Gli! rief JGsus; Gott, mein Gott, Wie läßst du mich in meiner Not                                                                                                                                                        | 260        |

<sup>231:</sup> Johannes; Joh. 19, 26. 27: Da nun Jesus seine Mutter sah und ben Jinger babei stehen, ben er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Weich, bas ist bein Sohn. Darnach spricht er zu bem Jünger: Siehe, das ist beine Mutter. Und bon der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. — 239: die von Andern mit Jammer erfüllt wurde, der that Johannes Gutes. — 241—52: auß Luc. 23, 39—43. — 244 Ort, Spige, Ede, Seite (daher erstrern, wie außeden, nach allen Seiten hin durchsorschen). — 239 Eti, Matth. 27, 46: Eil Eil sam asabihani, das ist: Wein Gott, mein Gott, warum haft du mich verlassen? Etliche aber, die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Der rust den Elias. Marc. 15, 34.

Und Angst so gar alleine? Und bald darauf: Mich durftet febr! — Das alles hört ber Juden beer Und weiß nicht, was Er meine. Sie find vom Zorne taub und blind, 265 Hart wie ein Stein, ber nichts empfindt, Auch gar nicht zu erweichen. Sie nehmen aus bem Effigfaß Und machen einen Schwamm mit naß, Den laffen sie Ihm reichen. 270 Ihr Berg ift voller Bitterfeit, Und bamit sind sie auch bereit, Den, ber ist ftirbt, ju laben. Viel machen aus bem Ernst ein Spiel Und sprechen: Halt, laß sehn, Er will 275 Elia Hulfe haben. — Er aber sprach: Es ist vollbracht! Und barauf ward Er von ber Macht Des Tobes überfallen. Er neigte fich gur fanften Rub, 280 Er schloß bie schwachen Augen zu Und fcrei mit großem Schallen: Rimm auf, nimm auf, Berr, meinen Geift, Du, mein berglieber Bater, weißft, Wie du ihn sollst bewahren! -285 Und also ift ber große helb, Der himmel, Erb und alles balt, Bon biefer Belt gefahren. Er fuhr bahin. Im Augenblick Zerriß ber Fürbang in zwei Stud, 290 Die Erd erschrat und bebte: Die Felsen sprungen in die Luft, Auch öffnet sich ber Graber Gruft Und das darinnen lebte. Der Juden Bergen blieben bart; 295 Allein der Hauptmann, dem da ward Die Wach am Rreuz befohlen, Der gläubt, und mit ihm fein Gefind,

<sup>269</sup> mit, bamit.

| Es wäre JEsus Gottes Kind<br>Und sagtens unverholen.<br>Man brach den Schächern ihre Bein,<br>Mein und dein Heiland blieb allein<br>An Beinen ungebrochen.                                                              | 300             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Das aber ist wahr und gewiß,<br>Daß ein Soldat mit seinem Spieß<br>Die Seiten Ihm zerstochen,<br>Aus welcher Wund ein edle Flut<br>Bon Blut und Wasser uns zugut                                                        | <b>3</b> 05     |
| Alsbald herausgeflossen.<br>Bulest ward er vom Kreuz gebracht<br>Und, wol beschickt, noch vor der Nacht<br>In Josephs Grab geschlossen.                                                                                 | 310             |
| Die Jüben hatten wol gehört,<br>Er würde, wie Er felbst gelehrt,<br>Bon Tobten auferstehen;<br>Das halten sie vor unwahr sein;<br>Sie bilden ihnen aber ein,                                                            | 315             |
| Cs möchte List ergeben; Drum siegeln sie bes Grabes Thür Und legen starke Wache für; Umsonst und gar vergebens! Der Herr dringt durch; kein Fels und Stein, Rein Wächter mag zu mächtig sein Dem Fürsten unsers Lebens. | <b>320</b><br>` |
| Run seh und lern ein jedermann,<br>Wie sehr viel Gutes uns gethan<br>Der Bräutgam unsrer Seelen:<br>Er nahm auf sich all unser Schuld                                                                                   | 325             |
| Und ließ aus treuer Lieb und Hulb<br>Sich unserthalben qualen.<br>Berknirschtes Herz, betrübter Geist,<br>Den seine Sunde nagt und beißt,                                                                               | 330             |
| Laß Sorg und Kummer fallen,<br>Weil unser Heiland JEsus Christ<br>Ein Sündenopfer worden ist<br>Dir und uns Menschen allen!                                                                                             | 335             |

<sup>301</sup> Bein, Gebeine; f. Joh. 19, 32. - 317 ihnen, fich.

Du aber, der du sicher stehst
Und ohne Buße täglich gehst
In ungescheute Sünden,
Betrachte, was für Straf und Last,
Benn du dein Maß gefüllet hast,
Dich endlich werde finden!
Denn thut man das am grünen Baum,
So benke, was für Ort und Raum
Der dürre werd' erlangen.
O ISju, gib uns deinen Sinn
Und bring uns alle, wo du hin
Durch deinen Tod gegangen!

## 13. Passions-Salve

bes heiligen Bernharbi an bie leibenben Gliebmaßen Chrifti.

#### I. An bie Füße.

Das lateinische Original in Bernhard's Werten (1719), II., 917—920. — Reben Ebeling's Weisen find vorgezeichnet zu I: Zion klagt mit Augst und Schmerzen. Der lat. hymnus: Salve, mundi salutare.

Sei mir tausendmal gegrüßet, Der mich je und je geliebt, JEsu, der du selbst gedüßet Das, womit ich dich betrübt. Uch, wie ist mir doch so wol, Wann ich knien und liegen soll Un dem Kreuze, da du stirbest Und sim meine Seele wirbest.

Ich umfange, herz und taffe Der gekränkten Wunden Zahl Und die purpurroten Fluffe, Deine Füß' und Nägelmal.

10

<sup>13.</sup> I — VII. C. 1656, S. 313 — 325, Rr. 150 — 156. — 2 je und je, immerbar; Ich habe je und je geliebt. Jerem. 31, 3. Des herren Gut ift ie und ie, Und Narons haus muß billig fingen: Des herren Gute wantet nie. Joh. Frant. Rein Baffer fehlt ihm ie, benn also bauft bu sie. Joh. Frant.

| D, wer kann boch, schönster Fürst,<br>Den so hoch nach uns gedürstt,<br>Deinen Durst und Liebsverlangen<br>Böllig sassen und umfangen?                                | 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Heile mich, v Heil ber Seelen,<br>Bo ich frant und traurig bin;<br>Rimm die Schmerzen, die mich qualen,<br>Und ben ganzen Schaben hin,<br>Den mir Ubams Fall gebracht | 20 |
| Und ich felbsten mir gemacht.<br>Wird, o Arzt, dein Blut mich negen,<br>Wird sich all mein Jammer setzen.                                                             |    |
| Schreibe beine blutge Bunden<br>Mir, HErr, in das herz hinein,<br>Daß sie mögen alle Stunden                                                                          | 25 |
| Bei mir unvergessen sein.<br>Du bist voch mein liebstes Gut,<br>Da mein ganzes Herze ruht;                                                                            | 30 |
| Laß mich hie zu beinen Füßen<br>Deiner Lieb und Gunst genießen.<br>Diese Füße will ich halten                                                                         |    |
| Auf das Best ich immer kann;<br>Schaue meiner Hände Falten                                                                                                            | 35 |
| Und mich felbsten freundlich an<br>Bon dem hohen Kreuzesbaum<br>Und gib meiner Bitte Raum,                                                                            | 00 |
| Sprich: Laß all dein Trauren schwinden;                                                                                                                               | 40 |

#### II. An die Ruie.

.....

Salve Jezu, rex sanctorum. - Rel.: An Bafferfluffen Babylon.

1. Gegrüßet feist du, meine Kron Und König aller Frommen,

I. 15: beinen Durft unb (bein) Liebsverlangen. — 20 Schaben, bie Erbfünde. — 24 fegen, nieberfclagen, beruhigen; Wenn ich meine Seele nicht setzt unb stille. Pf. 131, 2. — 34 so gut ich irgend vermag. — 35 Falten, bas Falten. — 36 selbsten, bie Flezion ist bei Luther unb im 16. Jahrhunbert noch ungebräuchlich, bagegen im 17. allgemein.

| Der du zum Trost von deinem Thron<br>Und armen Sündern kommen!<br>O wahrer Mensch, o wahrer Gott,<br>O Helser, voller Hohn und Spott,<br>Den du doch nicht verschuldest! | 5       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ad, wie so arm, wie nackt und bloß Hängst du am Kreuz, wie schwer und groß Ist dein Schwerz, den du duldest!  Es fleußet deines Blutes Bach                              | 10      |
| Mit ganzem vollem Haufen;<br>Dein Leib ist auch mit Ungemach<br>Ganz durch und durch belaufen.<br>O ungeschränkte Majestät,                                              | 15      |
| Wie kömmts, daß dirs so kläglich geht?<br>Das macht dein Huld und Treue.<br>Wer dankt dir deß? Wo ist der Mann,                                                          | 10      |
| Der sich, wie du für uns gethan,<br>Für dir zu sterben freue?<br>Was soll ich dir doch immermehr,<br>D Liebster, dafür geben,                                            | 20      |
| Daß bein Herz sich so hoch und sehr<br>Bemüht hat um mein Leben?<br>Du rettest mich durch beinen Tod                                                                     | -<br>25 |
| Bon mehr als eines Todes Not<br>Und machst mich sicher wohnen.<br>Laß Höll und Teufel böse sein,                                                                         |         |
| Was schadts? sie mussen bennoch mein<br>Und meiner Seelen schonen.<br>Für großer Lieb und heil'ger Lust,                                                                 | 30      |
| Damit du mich erfüllet,<br>Drück ich dich an mein Herz und Brust,<br>So wird mein Leid gestillet,<br>Das deinen Augen wolbekannt.                                        | 35      |
| Und das ist dir ja keine Schand,<br>Ein krankes Herz zu laben.<br>Ach, bleib mir hold und gutes Muts,                                                                    |         |
| Bis mich die Strome beines Bluts Ganz rein gewaschen haben.                                                                                                              | 40      |

<sup>18</sup> oef, bafür. - 33: an mein Berg und (meine) Bruft.

Sei du mein Schat und höchste Freud,
Ich will bein Diener bleiben,
Und beines Kreuzes Herzeleid
Will ich in mein Herz schreiben.
Berleibe du nur Kraft und Macht,
Damit, was ich bei mir bedacht,
Ich mög ins Werk auch setzen;
So wirst du, Schönster, meinen Sinn
Und alles, was ich hab und bin,
Ohn Unterlaß ergeßen.

#### III. An bie Sanbe.

Salve Jesu, pastor bone. — Mel.: Bas mein Gott will, bas mir.

1. Sei wol gegrüßet, guter Hirt, Und ihr, o heilgen Hände Boll Rosen, die man preisen wird Bis an des Himmels Ende; Die Rosen, die Ich mein allhie, Sind deine Mal und Plagen, Die dir am End In deine Händ Um Kreuze sind geschlagen.

2. Du zahlst mit beiden Händen dar
Die eblen roten Gulben 10
Und bringst die ganze Menschenschaar
Dadurch aus allen Schulden.
Uch, laß von mir, O Liebster, dir
Die Hände herzlich brücken
Und mit dem Blut, Das mir zugut 15
Bergossen, mich erquicken!

5

20

3. Wie freundlich thust du dich boch zu Und greifst mit beiben Armen Rach aller Welt, in Lieb und Ruh Uns ewig zu erwärmen.

III. 9 bargahlen, aufgahlen, zahlen; Warum zahlet ihr Gelb dar? Jesai. 55, 2. — 10 Gülben. Der Reim auf "Schulben" ift ber Besart nicht zuwiber, da die Bocale und is sowenen und nach Bedürfniß dem einen ober andern Laute genähert werden. — 17 sich zu thun, sich nähern, kommen; bet Aufer in der Vibel nur mit der Person oder Sache: Und that sich freundlich zu ihnen, 2. Maccab. 14, 24; so ihr euch freundlich zu euern Brüdern thut. Matth. 5, 47.

Ach, Herr, sieh hier, Mit was Begier Ich Armer zu dir trete! Sei mir bereit Und gib mir Freud Und Trost, darum ich bete. Zeuch allen meinen Geist und Sinn Nach dir und deiner Höhe! Sib, daß mein Herz nur immerhin Nach deinem Kreuze stehe, Ja daß ich mich Selbst williglich Mit dir ans Kreuze binde!

30

25

Und mehr und mehr Töbt und zerstör In mir des Fleisches Sünde. Ich herz und tuffe wiederum

35

Aus rechtem treuen Herzen, HErr, beine Hand und sage Ruhm Und Dank für ihren Schmerzen; Darneben geb Ich, weil ich leb, In diese deine Hände Herz, Seel und Leib Und also bleib Ich bein bis an mein Ende.

40

#### IV. An bie Geite.

Salve Jesu, summe bonus. — Mel.: Christ unser herr jum Jordan kam.

Ich gruße bich, du frömmster Mann, Der herzlich gern vergibet.
Wie schmerzlich weh wird dir gethan, Wie wird dein Leib betrübet!
Es grüßet dich mein ganzer Geist, Du, meines Heilands Seite,
Du edler Quell, aus welchem steußt Das Blut, das so viel Leute Bon ihren Sünden wäschet.

Ich mach, Herr JEsu, mich zu bir, Ach, halt mirs ja zu gute, Und laß mich suchen Trost für mir In beiner Wunden Blute!

10

III. 21 mas, mas für, welcher Begier. — 27 immerhin, ftete in ber Folge; Sie gehn immerhin im Finftern. Bf. 82, 5.

| Du werte Bunde, sei gegrüßt,<br>Du weites Thor der Gnaden,<br>Daraus sich Blut und Wasser gießt<br>Und da all unserm Schaden<br>Kann abgeholsen werden.                                         | 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Du reuchst mir sußer als der Wein<br>Und heilst die Gift der Schlangen;<br>Du slößest mir das Leben ein<br>Und stillst des Dursts Berlangen.<br>Eröffne dich, du liebe Wund,                    | 20 |
| Und laß mein Herze trinken!<br>Jits müglich, laß mich gar zu Grund<br>In dir gehn und verfinken,<br>So werd ich mich recht laben.                                                               | 25 |
| Mein Mund stredt sich mit aller Kraft,<br>Damit er dich berühre<br>Und ich den theuren Lebenssaft<br>In March und Beinen spüre.<br>Uch, wie so süße bist du doch,                               | 30 |
| Herr ICsu, meinem Herzen!<br>Ber bich recht liebt, bem wird bas Joch<br>Der bittern Tobesschmerzen<br>Gleich als wie lauter Zuder.                                                              | 35 |
| Berbirge mich und schleuß mich ein<br>In beiner Seiten Höle!<br>Hie laß mich still und sicher sein,<br>Hie wärme meine Seele,<br>Wann mich der kalte Tod befällt;<br>Und wann der höllsche Leue | 40 |
| Rach mir und meinem Geiste stellt,<br>So laß in deiner Treue<br>Mich dann sein ruhig bleiben.                                                                                                   | 45 |

<sup>20</sup> bie Gift tönnte plur. die Gifte, oder fem. die Gift, Gabe, sein; boch brancht G. das Bort auch sonst als sem. — 36 lauter Juder soll bechhöcken Grad der Süßigkeit ansdrüden, eine erst von den schlessichen Dickten eingeführte Bezeichnung. Tuo viotus a duloore Mori posset prae amore Te unum amans unice. Bernard. — 43 nach mir stellt (nicht mir nachstellet, sondern) nach mir jagt; stellen, insidiari: die mir nach der Seele stehen, stellen mir, Pl. 38, 13. Gottlose, die den Leuten stellen, Jerem. 5, 26; wer einem andern stellet, der fähet sich selbst. Sirach 27, 31; Darum, daß ihm die Juden nach dem Leben stelleten, Joh. 7, 11.

#### V. An bie Bruft.

Salve , salus mea, Deus. - Mel.: Bater unfer im himmelreich.

Gegrüßet seist du, Gott mein Heil, Mein Auge, Lieb und schönftes Theil; Gegrüßet seist du, werte Brust, Du Gottessohn, du Menschenluft, Du Träger aller Bürd und Last, Du aller Müden Ruh und Rast.

Mein JEsu, neige dich zu mir Mit beiner Brust, damit von dir Mein Herz in deiner Lieb entbrenn Und von der ganzen Welt sich trenn. Halt Herz und Brust in Andacht reich Und mich ganz beinem Willen gleich.

10-

15

20

25

30

Mach, Herr, durch beines Herzens Quell Mein Herz vom Unflat rein und hell! Der du bist Gottes Glanz und Bild Und aller Armen Trost- und Schild, Theil aus den Schähen beiner Gnad Auch mir mit Gnade, Rat und That.

O suße Brust, thu mir die Gunst Und falle mich mit deiner Brunst! Du bist der Weisheit tiefer Grund, Dich lobt und singt der Engel Mund; Aus dir entspringt die edle Frucht, Die dein Johannes dei dir sucht.

In dir wohnt alle Gottesfüll, haft alles, was ich wünsch und will; Du bist das rechte Gotteshaus; Drum, wann zur Welt ich muß hinaus, So schließ mich treulich in dir ein Und laß mich ewig bei dir sein!

#### VI. An bas Berg.

ummi regis cor aveto. - Rel.: D Menich, beweine beine Gunb.

O Herz bes Königs aller Welt, Des Berrichers in bem himmelszelt, Dich grußt mein Berg in Freuden. Mein Berge, wie dir wol bewuft, Hat feine arößt und böchste Lust 5 An bir und beinem Leiben. Ach, wie bezwang und drang dich doch Dein edle Lieb, ins bittre Joch Der Schmerzen dich zu geben, Da du dich neigtest in den Tod, 10 Zu retten aus der Todesnot Mich und mein armes Leben! D Tod, du fremder Erdengaft, Wie warst du so ein berbe Last Dem allersüßsten Herzen! 15 Dich hat ein Weib ber Welt gebracht, Und machst dem, der die Welt gemacht, So unerbörte Schmerzen! Du meines Herzens Herz und Sinn, Du brichst und fällst und stirbst dahin, 20 Wollst mir ein Wort gewähren: Ergreif mein Berg und schleuß es ein In bir und beiner Liebe Schrein! Mehr will ich nicht begehren. Mein Berg ift falt, hart und bethört 25 Bon allem, was zur Welt gehört, Fragt nur nach eiteln Sachen; Drum, herzes Herze, bitt ich dich, Du wollest dies mein Herz und mich Warm, weich und fauber machen: 30 Laß beine Flamm und ftarke Glut Durch all mein Herze, Geift und Mut Mit allen Kräften bringen; Laß beine Lieb und Freundlichkeit Zur Gegenlieb und Dankbarkeit 35 Mich armen Gunder bringen.

VI. 28 herges (geliebtes und liebenbes) Berge. — 30 fauber, von Schmug und Fleden rein, im Gegenfag gu: bethort.

Erweitre bich! mach alles voll! Sei meine Ros und riech mir wol, Bring Berg und Berg zusammen; Entzünde mich durch bich und laß 40 Mein Berg ohn End und alle Maß In beiner Liebe flammen! Ber biefes hat, wie wol ift bem! In dir beruhn ift angenehm. Ach, niemand tanns gnug fagen. 45 Wer bich recht liebt, ergibt fich frei, In beiner Lieb und füßen Treu Auch wol den Tod zu tragen. 3d ruf aus aller Herzensmacht Did, Berg, in bem mein Berg erwacht; 50 Ach, laß bich boch errufen! Romm, beug und neige bich zu mir Un meines Herzen arme Thur Und zeuch mich auf die Stufen Der Andacht und ber Freudigkeit; 55 Bib, daß mein Berg in Lieb und Leid Dein eigen fei und bleibe, Daß bir es bien an allem Ort Und dir zu Ehren immerfort 60 All feine Beit vertreibe. D Herzenstof, o ichonfte Blum! Ach, wie so köstlich ist bein Ruhm, Du bist nicht auszupreisen. Eröffne bich, laß beinen Saft Und bes Geruchs erhöhte Kraft 65 Mein Berg und Seele fpeifen! Dein Berg, Berr Jeju, ift verwundt; Ach, tritt zu mir in meinen Bund Und gib mir beinen Orden! Verwund auch mich, o subes Beil, 70 Und triff mein Berg mit beinem Bfeil, Wie bu verwundet worben.

<sup>68</sup> in meinen Bund, in ben mir bon Gott verordneten Buftand, wie oft in ber Bibel.

Nimm mein Herz, o mein höchstes Gut,
Und leg es hin, wo dein Herz ruht,
Da ists wol aufgehoben;
The gehts mit dir, gleich als zum Tanz,
Da lobt es deines Hauses Glanz
Und kanns doch nicht gnug loben...
Hier setzt sichs, die gefällts ihm wol;
Hier freut sichs, daß es bleiben soll.
Erfüll, Herr, meinen Willen!
Und weil mein Herz dein Hecht es gibt,
Dein Herz mein Herze stillen.

#### VII. An bas Angesicht.

:Salve caput cruentatum. - Mel .: Berglich thut mich verlangen,

D Häupt voll Blut und Wunden, Boll Schmerz und voller Hohn!
D Häupt zu Spott gebunden
Mit einer Dornenkron!
D Häupt, sonst schön gezieret
Mit höchster Ehr und Zier,
Jest aber hoch schimpsieret:
Gegrüßet seist du mir!

Du edles Angesichte,
Dafür sonst schrick und scheut
Das große Weltgewichte,
Wie dist du so bespeit!
Wie bist du so erbleichet!
Wer hat dein Augenlicht,
Dem sonst kein Licht nicht gleichet,
So schändlich zugerichtt?

VII. 1 Die Form Saupt, von houbit, houbet, ift seit bem 16. Jahrhundert allgemein verdreitet, wie "glaubt", bas sich im Kirchengesange ja noch bis auf die Gegenwart erhalten hat und bei Gerhardt oft vorkommt. — 7 schim pfieret, verschimpft, verunkaltet; so: Sie fluchen und schandieren. C. 860. — 10. 11: das des Erdreichs Bucht erbeben macht. — 15 kein Licht nicht; P. Gerhardt.

| Die Farbe beiner Bangen, Der roten Lippen Pracht Ist hin und ganz vergangen; Des blassen Todes Macht hat alles hingenommen, hat alles hingerasst, Und daber bist du kommen | 20        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bon beines Leibes Kraft. Nun, was du, Herr, erduldet, Ift alles meine Last, Ich hab es selbst verschuldet, Was du getragen hast.                                           | 25        |
| Schau her, hie steh ich Armer, Der Zorn verdienet hat; Gib mir, o mein Erbarmer, Den Anblick beiner Gnad!                                                                  | 30        |
| Erkenne mich, mein hüter!<br>Mein hirte, nimm mich an!<br>Bon dir, Quell aller Güter,<br>Ift mir viel Guts gethan;<br>Dein Mund hat mich gelabet                           | 35        |
| Mit Mild und sußer Kost,<br>Dein Geist hat mich begabet<br>Mit mancher Himmelslust.<br>Ich will hie bei die stehen,<br>Berachte mich boch nicht;                           | 40        |
| Bon dir will ich nicht gehen,<br>Wenn dir bein Herze bricht;<br>Wenn dein Herz wird erblassen<br>Im letten Todesstoß,<br>Alkdann will ich dich fassen                      | 45        |
| In meinen Arm und Schoß. Es bient zu meiner Freuden Und kömmt mir herzlich wol, Wann ich in beinem Leiden, Mein Heil, mich finden soll.                                    | <b>50</b> |

bie boppelte Regation, beren Gerhardt fic auch fonft bebient: "weiß bon teinem Mangel nicht." — 50 wol kommen, bekommen, nugen. Gleich wie ber Regen wol tommt. Sirach 35, 26.

Ach möcht ich, o mein Leben, Un beinem Rreuze bier Mein Leben von mir geben, 55 Wie wol geschähe mir! Ich danke dir von Herzen, D JEfu, liebster Freund, Für beines Tobes Schmerzen, Da dus so gut gemeint! 60 Ach gib, daß ich mich halte Zu dir und beiner Treu' Und, wann ich nun erfalte, In dir mein Ende fei. Wann ich einmal foll scheiben, 65 So icheibe nicht von mir; Wann ich ben Tod foll leiben, So tritt bu bann berfür. Wann mir am allerbanaften Wird um das Herze sein, 70 So reiß mich aus den Aenasten Rraft beiner Angft und Bein! Erscheine mir zum Schilde, Bum Troft in meinem Tob. Und laß mich sehn dein Bilde 75 In deiner Kreuzesnot; Da will ich nach dir blicken. Da will ich glaubensvoll Dich fest an mein Berg bruden: Wer fo ftirbt, ber ftirbt wol. 80

### 14. Die Auferstehung Chrifti.

Mel.: Run freut euch, lieben Christen, gmein; Ebeling's Beise, und: Wenn mein Stündlein vorhanden ist. Ueber die Anordnung schon hier vgl. zu Rr. 12.

> Run freut euch hier und überall, Ihr Chriften, lieben Brüder! Das heil, das durch den Todesfall Gefunken, stehet wieder!

<sup>14.</sup> E. 1656, S. 361, Mr. 175.

| Des Lebens Leben lebet noch,<br>Sein Arm hat aller Feinde Joch<br>Mit aller Macht zerbrochen.                                                                                                                                   | 5  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Der Held, ber alles hält, er lag<br>Im Grab als überwunden;<br>Er lag, bis daß der britte Tag<br>Sich in die Welt gefunden;<br>Da dieser kam, kam auch die Zeit,<br>Da, der uns in dem Tod erfreut,<br>Sich aus dem Tod erhube. | 10 |
| Die Morgenröte war noch nicht<br>Mit ihrem Licht fürhanden,<br>Und siehe, da war schon das Licht,<br>Das ewig leuchtt, erstanden;                                                                                               | 15 |
| Die Sonne war noch nicht erwacht,<br>Da wacht und gieng in voller Macht<br>Die unerschaffne Sonne.<br>Das wuste nicht die fromme Schaar,                                                                                        | 20 |
| Die Christo angehangen;<br>Drum als nunmehr ber Sabbath war<br>Zum End hinabgegangen,<br>Begunt Maria Magdalen<br>Und andre mit ihr auszugehn                                                                                   | 25 |
| Und Specerei zu kaufen. Ihr Herz und Hand ist hoch bemüht, Ein Salböl darzugeben Für JEsu, dessen theure Güt Und salbt zum ewgen Leben.                                                                                         | 30 |
| Ach, liebes Herz, ber seinen Geist Bom himmel in die Herzen geußt, Darf keines Dels noch Salben! Ja du, o heilger Jungfrausohn, Bist schon gnug balsamieret<br>Als König, der im himmelsthron                                   | 35 |
| Und überall regieret!<br>Dein Balsam ist die ewge Kraft,<br>Dadurch Gott Erd und Himmel schafft,<br>Die läßt dich nicht verwesen.                                                                                               | 40 |

<sup>33</sup> Der, Er, welcher. - 35 barf, bebarf, ift beburftig.

| Doch geht die fromme Einfalt hin Bald in dem frühsten Morgen; Sie gehn, und plößlich wird ihr Sinn Boll großer schwerer Sorgen.<br>Ei, sprechen sie, wer wälzt den Stein Bons Grabes Thür und läßt uns ein Jum Leichnam unsers Herren? | 45 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| So forgten sie zur selben Zeit<br>Für das, was schon bestellet;<br>Es war der Stein ja allbereit<br>Erhoben und gefället<br>Durch einen, der des Erdreichs Bucht                                                                       | 50 |
| Erbeben macht und in die Flucht<br>Des Grabes Hüter jagte.                                                                                                                                                                             | 55 |
| Das war ein Diener aus der Höh, Bon denen, die uns schühen; Sein Kleid war weißer als der Schnee Sein Ansehn gleich den Blitzen; Der hat das sest verschloßne Grab Cröffnet und den Stein herab Bons Grabes Thür gewälzet.             | 60 |
| Das Weiberhäuflein kam und gieng hinein ohn alle Mühe. Hor aber, was für Wunderding Sich da begab! Denn siehe, Das, was sie suchten, findt sich nicht, Und wo ihr Herz nicht hingerichtt, Das ist allba zur Stelle.                    | 65 |
| Sie suchten ihrer Seelen Hort<br>Und sinden sein Gesinde,<br>Sie hören aus der Engel Wort,<br>Wies gar viel anders stünde,<br>Als ihr betrübtes Herz gemeint:<br>Daß billig, wer bisher geweint,<br>Nun jauchzen soll und lachen.      | 75 |
| Sie sehn das Grab entledigt stehn,<br>Und als sie das gesehen,<br>Da läuft Maria Magdalen,<br>Zu sagen, was geschehen.                                                                                                                 | 80 |

| Die andre Schaar ift Rummers voll<br>Und weiß nicht, was fie machen foll,<br>Berharret bei dem Grabe.                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Da stellen sich in heller Zier<br>Zween edle Himmelsboten,<br>Die sprechen: Ei, was suchet ihr<br>Das Leben bei den Todten?                                                                            | 85  |
| Der Heiland lebt! Er ist nicht hie!<br>Heut ist Er, gläubt uns, heute früh<br>Ist Er vom Lod erstanden.<br>Gedenkt und sinnt ein wenig nach                                                            | 90  |
| Den Reben, die Er triebe,<br>Da Er so klar und beutlich sprach,<br>Bie Er zwar würd aus Liebe<br>Den Tod ausstehn und große Plag,<br>Jebennoch an dem dritten Tag<br>Auch herrlich triumphieren.       | 95  |
| Da dachten sie an Christi Wort<br>Und giengen von dem Grabe<br>Hin zu der eilf Aposteln Ort<br>Und sagten, was sich habe<br>Erzeigt in ihrem Angesicht;                                                | 100 |
| Man hielt es aber anders nicht,<br>Als ob es Märlein wären.<br>Maria, die betrübt, sich gibt<br>In schnelles Abescheiden,<br>Findt Betrum und den JEsus liebt,                                         | 105 |
| Erzählet allen beiben:<br>Ach, spricht sie, unser Herr ist hin,<br>Und niemand ist, der, wo man Ihn<br>Hab hingelegt, will wissen.<br>Der Hochgeliebte läuft geschwind                                 | 110 |
| Und kommt zuerst zum Grabe;<br>Er kuckt, und da er nichts mehr sindt<br>Als Leinen, weicht er abe.<br>Da aber Simon Petrus kömmt,<br>Geht er ins Grab hinein und nimmt<br>Das Werk recht in die Augen. | 115 |

<sup>106</sup> betrübt, betrübte. — 115 Er tudt. Maria, als fie nun weinte, tudte fie ins Grab. Joh. 20, 11.

| Er sieht die Leinen für sich dar, Bu voraus, wie mit Fleiße Gelegt und eingewickelt war Das Haupttuch zu dem Schweiße; Da gieng auch, der am ersten kam, Hinein, wie Petrus thät, und nahm, Was er da sah, ins Herze.                              | 120<br>125 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Da gläuben sie nun dem Bericht, Weil sie mit Augen schauen, Was sie zuvor als ein Gedicht Gehöret von den Frauen; Doch werden sie Berwunderns voll, Denn keiner weiß, daß Christus soll Bon Todten auserwachen.                                    | 130        |
| Maria steht fürm Grab und weint,<br>Und plöglich wird sie innen,<br>Daß zween in weißen Kleidern seind<br>Für ihr im Grabe drinnen,<br>Die sprechen: Weib, was weinest du?<br>Sie haben meines Herzens Ruh,<br>Sprach sie, hinweggenommen.         | 135<br>140 |
| Mein Herr ist weg, und ich weiß nicht,<br>Wo ich soll suchen gehen.<br>Indessen wendt sie ihr Gesicht<br>Und siehet JEsum stehen;<br>Der spricht: O Weib, was sehlet dir?<br>Was weinest du? was suchst du hier? —<br>Sie meint, der Gärtner rede. | 145        |
| Ach, spricht sie, Herr, hast dus gethan, So sag es unverholen, Bo liegt mein Herr? wo komm ich an? So will ich mir ihn holen. Der Herr spricht mit gewohnter Stimm: Maria! — Da wendt sie sich üm Und spricht: Sieh da, Rabuni!                    | 150        |

<sup>120 — 24: &</sup>quot;, und siehet die Leinen gelegt, und das Schweißtuch, das Jesu um das haupt gebunden war, nicht bei den Leinen gelegt, sondern beiseits eingewickelt an einem besondern Orte. Joh. 20, 6—7. — 129 Gedicht, Erdichaung, "Märlein". — 142 such en gehen, wie: sterben legen. — 154: ", und spricht

| Rühr mich nicht an! Ich bin noch nicht Jum Bater aufgefahren; Geh aber hin, sprach unser Licht, Sags meiner Brüber Schaaren: Ich sahr als eures Todes Tod Ju meinem und zu eurem Gott Und unser aller Bater.                                 | 155·<br>160· |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Maria ist bas arme Beib, Bon welcher unser Meister, Der starke Helser, vormals treib<br>Auf einmal sieben Geister. Die, die ists, welcher Jesu Christ<br>Am ersten Mal erschienen ist<br>Am heilgen Ostertage.                               | 165          |
| Nu, sie gieng hin, thats benen kund,<br>Die mit ihr JEsum liebten<br>Und über Ihn von Herzengrund<br>Sich grämten und betrübten;<br>Rein einzger aber siel ihr bei,<br>Ein jeder hielts für Fantasei,<br>Und wollt es niemand gläuben.       | 170<br>175   |
| Es giengen auch ins Grab hinein<br>Die andre Schaar der Frauen;<br>Da gab sich ihrem Augenschein<br>Ein Jüngling anzuschauen<br>In einem langen weißen Kleid;<br>Der sprach: Habt Freud und Trost und seid<br>Ohn alle Furcht und Schrecken. | 180          |
| Ihr sucht den held von Nazareth,<br>Der doch hie nicht fürhanden.<br>Seht, das ist seines Lagers Stätt,<br>Bon der er auferstanden.<br>Geht schnell, sagts Petro und der Zahl<br>Der andern Jünger allzumal:<br>Ihr hErr und Meister lebe. — | 185          |

gu ihm: Rabuni; bas heißt: Meifter", Joh. 20, 16. - 164 treib, trieb-

| Die Weiber eilen schnell bavon,<br>Den Jüngern Post zu bringen,<br>Und siehe da, die Freudensonn,<br>Nach der sie alle giengen,<br>Die geht daher, und sehen sie<br>Im Leben, den sie also früh<br>Als einen Todten suchten.         | 190        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sein süßer Mund macht all ihr Leib<br>Mit seinem Grüßen süße;<br>Sie treten zu mit großer Freud<br>Und greisen seine Füße.!<br>Er aber spricht: Seid gutes Muts!<br>Geht hin, sagt meinen Brüdern Guts,<br>Berichtet, was ihr sabet. | 200        |
| Sprecht, daß sie nunmehr also fort<br>In Galilaeam gehen;<br>Allda will ich, fraft meiner Wort,<br>Für ihren Augen stehen. —<br>Und hiemit schloß er sein Gebot.<br>Die Weiber gehn und loben Gott,<br>Berrichten, was besoblen.     | 205<br>210 |
| D Lebensfürst, o starker Leu<br>Aus Juda Stamm erstanden,<br>So bist du nu wahrhaftig frei<br>Bons Todes Strick und Banden.<br>Du hast gesiegt und trägst zu Lohn<br>Ein allzeit unverwelkte Kron<br>Als Herr all deiner Feinde.     | 215        |
| Bas fragst bu nach bes Teufels Spott<br>Und ungereimten Klagen!<br>Man hat, spricht er und seine Rott,<br>Ihn heimlich weggetragen.                                                                                                  | 220        |

<sup>191</sup> Boft, eilige Rachricht. — 200 greifen feine Füße, "fie griffen an seine Füße und sielen vor ihm nieder", Matth. 28, 9. — 221 Ihn heimlich weggetragen. Es sind die Aeltesten, die nach Natth. 28, 15g. den Bachern biese Aussage empfahlen, wobon die übrigen Evangelisten nichts erwähnen. Die Widerlegung &. 225—31 gehört nur der Form nach Gerhardt; es ist die demonstratio absurdi, wie sie in der Theologie der Beit üblich war.

| Die Jünger haben ihn bei Nacht<br>Gestohlen und bei Seit gebracht,<br>Indem wir seste schliefen. |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D Bosheit! war bein Schlaf so fest, Wie hast bu konnen seben?                                    | 225 |
| Ist benn bein Auge wach gewest, Wie läßt bus so geschehen,                                       |     |
| Daß durch der Junger schwache hand                                                               |     |
| Der Stein und seines Siegels Band<br>Ward auf: und abgelöset?                                    | 230 |
| Es ift bein bart verftodter Sinn,                                                                |     |
| Der bich jum Liegen leitet;<br>So fahr auch nu jum Abgrund bin,                                  |     |
| Da dir dein Lohn bereitet!                                                                       | 235 |
| Ich aber will, HErr JEsu Christ,                                                                 |     |
| So lang ein Leben in mir ift, Bekennen, daß du lebest.                                           |     |
| Ich will bich rühmen, wie du feist<br>Die Best und Gift der Bollen;                              | 240 |
| 3ch will auch, HErr, burch beinen Geist                                                          |     |
| Mich dir zur Seiten stellen<br>Und mit dir sterben, wie du stirbst,                              |     |
| Und was du in dem Sieg erwirbst,                                                                 | •   |
| Soll meine Beute bleiben.                                                                        | 245 |
| Ich will von Sunden auferstehn, Wie du vom Grab aufstehest:                                      |     |
| Ich will zum andern Leben gehn,                                                                  |     |
| Wie du zum himmel geheft.<br>Dies Leben ift boch lauter Tob;                                     | 250 |
| Drum komm und reiß aus aller Not                                                                 |     |
| Uns in das rechte Leben!                                                                         |     |

<sup>227</sup> gewest, gewesen. Saul war ein Jahr König gewest, 1. Sam. 13, 1, und oft bei Luther, boch überwiegt die Form "gewesen". — 233 Liegen, Rügen. — 240: Die Best und (bas) Gift (gegen die) Hölle. — 245 Beute, Sewinn im Rriege, hier in unbiblischem Gebrauch für Gewinn überhaupt. Bergebung unser Sünden ist worden unser Beut. Seb. Artomedes.

#### 15. Morgenlied.

Mel.: Run lagt uns Gott, ben herren; und Eruger's und Gbeling's Beifen.

Wach auf, mein Berg, und singe Dem Schöpfer aller Dinge, Dem Geber aller Güter, Dem frommen Menichenbüter. Beint, als die tunkle Schatten 5 Mich ganz ümgeben hatten, Sat Satan mein begehret, Gott aber hats gewehret. Ja, Bater, als er suchte, Daß er mich fressen möchte, 10 War ich in beinem Schofe, Dein Flügel mich beschloffe. Du sprachst: Mein Kind, nun liege, Trop bem, ber bich betriege! Schlaf wol, lag bir nicht grauen, 15 Du follt bie Sonne ichauen. Dein Wort, bas ift geschehen; Ich kann das Licht noch seben: Kur Not bin ich befreiet: Dein Schut hat mich verneuet. 20 Du willt ein Opfer haben: Sie bring ich meine Gaben; Mein Weirauch und mein Widder Sind mein Gebet und Lieber. Die wirst bu nicht verschmäben. 25

Die wirst du nicht verschmähen Du kannst ins Herze sehen; Denn du weißst, daß zur Gabe Ich ja nichts Bessers habe.

So wollst du uun vollenden . Dein Werk an mir und senden 30 Der mich an diesem Tage Auf seinen Händen trage.

<sup>15.</sup> C. 1648, Rr. 1. — 5 heint, heute Racht, in vergangener Racht. — 20 berneuet, erneuert, eine von Auther nur im A. T. gebrauchte Form. — 24 Mein Gebet und (meine Rieber, ober: Meine Gebete. Bgl. 106, 29. — 31 Der mich, Den, ber mich.

Sprich Ja zu meinen Thaten, Höllf felbst bas Beste raten, Den Anfang, Mittl und Enbe, Uch Herr, zum Besten wende. Mich seane, mich bebüte.

35

Mich segne, mich behüte, Mein Herz sei beine Hutte, Dein Wort sei meine Speise Bis ich gen himmel reise.

40

## 16. Abendlied.

Mel.: O Belt, ich muß bich laffen; Ebeling's Beife. — In fast alle Gemeindes gefangbucher aufgenommen.

> Run ruhen alle Wälder, Bieh, Menschen, Stadt und Felder, Es schläft die ganze Welt; Ihr aber, meine Sinnen, Auf, auf, ihr sollt beginnen Was eurem Schöpfer wolgefällt!

5

Wo bist du, Sonne, blieben? Die Nacht hat dich vertrieben, Die Nacht des Tages Feind; Fahr hin! ein ander Sonne, Mein JEsus, meine Wonne, Gar hell in meinem Herzen scheint.

10

Der Tag ist nun vergangen, Die güldnen Sterne prangen Um blauen Himmelsaal; Also werd ich auch stehen, Benn mich wird heißen gehen Mein Gott aus diesem Jammerthal.

15

Der Leib eilt nun zur Rube, Legt ab das Rleid und Schuhe,

<sup>16.</sup> C. 1648, Rr. 15. — 1 Bekanntlich soll bieser Rachtschilderung Birgil's Aeneibe (4, 521 fg.) sum Grunde liegen: Nox erat et placidum carpedant fessa soporem Corpora per terras, filvaeque et salva quierunt Aequora etc. Die Achnlickleit ift zufällig und ohne Belang, ebenso wie der Tadel Friedrich's des Zweiten über diese, irolle und thörichte ding ". — 18 Jammerthal, aus Bs. 84, 7: die durch das Jammerthal gehen.

Das Bild ber Sterblichkeit, Die ich zieh aus. Dagegen Wird Chriftus mir anlegen Den Rod ber Ebr und Berrlichfeit. Das häupt, die Füß und Sande 25 Sind frob, daß nu zum Ende Die Arbeit tommen fei : Berg, freu bich, du follt werden Bom Elend diefer Erben Und von der Sünden Arbeit frei. 30 Run geht, ihr matten Glieber, Bebt bin und legt euch nieber, Der Betten ihr begehrt; Es tommen Stund und Zeiten, Da man euch wird bereiten 35 Bur Ruh ein Bettlein in der Erd. Mein Augen ftehn verbroffen, Im Bui find fie geschloffen, Wo bleibt denn Leib und Seel? Rimm fie ju beinen Gnaben, 40 Sei gut für allem Schaben, Du Aug und Bächter Ifrael. Breit aus die Flügel beide, D JEsu, meine Freude, Und nimm bein Rüchlein ein! 45 Will Satan mich verschlingen, So laß die Englein singen: Dies Rind foll unverletet fein. Much euch, ihr meine Lieben. Soll beinte nicht betrüben 50 Gin Unfall noch Gefahr. SDtt laß euch felig ichlafen, Stell euch bie gulone Baffen Ums Bett und feiner Engel Schaar.

<sup>38</sup> Hui, Augenblick, Geschwindigkeit; bei Gerhardt öfter; bei Luther in der Bibel A. T. nur als Intersection ober Thierlaut (hiob 39, 28), im R. T. gar nicht. — 49 ihr meine Lieben, ift wol allgemein zu nehmen, nicht gerhardt's nächste Angehörige zu beschräden. — 50 heinte, diese besperstebende Racht.

### 17. Troftlied von der Buße.

Mus bem 15. Cap. Luca.

Mel.: Bion Magt mit Angft und Schmerzen. - In ben Gemeinbegefangbuchern bis auf bie Gegenwart verbreitet.

Weg, mein Berg, mit den Gedanken, Als ob du verstoßen wärst; Bleib in Gottes Wort und Schranken, Da bu anders reben borft. Bift bu bos und ungerecht, 5. Gi, fo ift Gott fromm und ichlecht; Haft du Born und Tod verdienet, Sinte nicht! Gott ift verfühnet. Du bist, wie bie Menschen alle, Angestedt mit Gunbengift, 10 Welches Abam mit bem Kalle Samt ber Schlangen bat geftiftt; Aber fo bu febrit zu Gott Und dich befferst, hats nicht Not! Sei getroft! Bott wird bein Aleben 15 Und Abbitten nicht verschmäben. Er ist ja kein Bar noch Leue. Der fich nur nach Blute febnt; Sein Berg ift zu lauter Treue Und zur Sanftmut angewehnt; 20Sott hat einen Baterfinn, Unfer Jammer jammert ibn, Unfer Unglud ift fein Schmerze, Unfer Sterben frankt fein Berge. So warhaftig als ich lebe, 25-Will ich teines Menschen Tod, Sonbern, daß er fich ergebe Un mir aus dem Gunbentot: Gottes Freud ift, wann auf Erd Gin Berirrter wiedertehrt; 30

<sup>17.</sup> C. 1648, Rr. 36. — 6 schlecht, Gegenjat von ungerecht; gerade, recht. Krumm kann nicht schlecht werben, Eccles. 1, 15. Der Gerechten Weg ift schlecht. Jesal. 26, 7; in der Bibel A. T. meist in der Berbindung: schlecht und recht. — 28 An mir ergebe, katt: mir ergebe; sonst an mit dem Accasitis so sich gatur an ihn ergeben, 1. Maccab. 7, 19 (vielleicht: expebe?).

Will nicht, daß aus feiner heerbe Das Geringft entzogen werbe. Rein Birt tann jo fleißig geben Nach dem Schaf, das sich verläuft; Solltft du Gottes Berge feben, 35 Wie sich da ber Rummer häuft, Die es burftet, jacht und brennt Nach dem, der sich abgewendt Bon ibm und auch von ben Seinen, Burbeft bu für Liebe meinen. 40 Gott, der liebt nicht nur die Frommen, Die in seinem Saufe feind, Sondern auch die Ihm genommen Durch ben grimmen Seelenfeinb, Der dort in der Solle fist 45 Und der Menschen Berg erhipt Wider ben, ber, wann fich reget Sein Fuß, alle Welt beweget. Dennoch bleibt in Liebesflammen Sein Berlangen allzeit groß, 50 Ruft und lodet uns zusammen In den weiten himmelsschoß; Wer fich nun ba stellet ein, Suchet frei und los zu fein' Aus des Satans Reich und Rachen. 55 Der macht Gott und Engel lachen. Gott und alles heer boch broben. Dem der himmel ichweigen muß, Bann fie ihren Schöpfer loben, Rauchzen über unser Buß; 60 Aber mas gefündget ift, Das verbedt er und vergift. Bie wir ihn beleidget haben; Alles, alles ift vergraben. Rein See tann fich fo ergießen, 65 Rein Grund mag fo grundlos fein, Rein Strom fo gewaltig fließen, Gegen Gott ift alles flein.

<sup>37</sup> jacht, feufat, lechat. - 66 mag, bermag gu fein.

| Gegen Gett und feiner gult,<br>Lie Er über unfre Schule<br>Alle Tape Linet ichneben<br>Lurch das gange Sündenleben.                                                 | 70 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ann, ie rub unt fei gufrieben,<br>Seele, tie du tramrig bift.<br>Bas willt du bid biel etmiden,<br>Da es nicht vennsten ift.<br>Deiner Sünden großes Meer,          | 75 |
| Die birs ideinet, in nicht mehr<br>(Gegen Gettes herz zu ingen)<br>Als was wir mit dingern tragen.<br>Biren taniend Belt zu finden.<br>Bon dem höchsten zugerichtt, | 80 |
| Und du hättest alle Sinden,<br>Die darinnen sind, verricht,<br>Wär es viel; dech lange nicht<br>So viel, daß das volle Licht<br>Seiner Gnaden bier auf Erden        | 85 |
| Darburch fennt erleschet werden.  Rein Gott, öffne mir die Pierten Solder Gnad und Gütigkeit, Laß mich allzeit aller Erten Schmeden beine Süßigkeit;                | 90 |
| Liebe mich und treib mich an,<br>Daß ich dich, so gut ich kann,<br>Biederum ümfang und liebe<br>Und ja nun nicht mehr betrübe!                                      | 95 |

<sup>69</sup> gegen feiner (io alle); gegen mit bem Lativ im 17. Jahrhunbert allgemein, wie Buther's Bibel. - & Belt, Belten.

### 18. Buggefang.

Aus bem 143. Bfalm Davibs.

Mel.: Als ber guttge Gott; und Ebeling's Beife. — Benig in ben Gemeinbegesangbuchern verbreitet.

> Herr, höre, mas mein Mund Aus innerm Bergensgrund Ohn alle Falschheit spricht: Bend, Berr, dein Angesicht, Bernimm mein Bitte! 5 3d bitte nicht um Gut. Das auf der Welt berubt. Auch endlich mit ber Belt Bricht und ju Boden fällt Und mag gar nicht retten. 10 Der Schat, ben ich begehr, Ift beine Gnab, o BErr, Die Gnade, die dein Sohn, Mein Beil und Gnadenthron, Mir sterbend erworben. 15 Du bift rein und gerecht, 3d bin ein bofer Anecht: Ich bin in Sünden todt, Du bift ber fromme Gott, Der Gunde vergibet. 20 Laß beine Frommigteit Sein meinen Troft und Freud: Laß über meine Schuld Dein edle Lieb und Sulb Sich reichlich ergießen. 25 Betrachte, wer ich bin, Im Hui fahr ich dahin, Berbrechlich wie ein Glas, Berganglich wie ein Gras, Gin Wind fann mich fallen. 30 Willft bu nichts feben an Als was ein Mensch gethan,

<sup>18.</sup> C. 1648, Nr. 37.

<sup>2.</sup> Gerhardt.

| So wird tein Menichentind<br>Bon wegen seiner Sand<br>Im himmel bestehen.<br>Sieh an, wie JEsus Christ                                             | 35  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Für mich gegeben ist,<br>Der hat, was ich nicht kann,<br>Erfüllt und gnug gethan<br>Im Leben und Leiden.                                           | 40  |
| Du liebest Reu und Schmerz,<br>Schau her, hier ist mein Herz,<br>Das seine Sund erkennt<br>Und wie ein Feuer brennt<br>Für Angst, Leid und Sorgen. | 45- |
| Ich lechze wie ein Land,<br>Dem beine milde hand<br>Den Regen lang entzeucht<br>Bis Saft und Kraft entweicht<br>Und alles verdorret.               | 50- |
| Gleich wie auch auf ber Heid<br>Ein Hirsch begierlich schreit<br>Rach frischem Wasserquell,<br>So ruf ich laut und hell<br>Nach dir, o mein Leben. | 55- |
| Erquide mein Gebein,<br>Geuß Trost und Labsal ein<br>Und sprich mir freundlich zu,<br>Daß meine Seele ruh<br>Im Schoß beiner Liebe.                | 60  |
| Sib mir getrosten Mut,<br>Wenn meiner Sünden Flut<br>Aufsteiget in die Höh;<br>Ersäuf all Angst und Weh<br>Im Meer deiner Gnaden.                  | 65  |
| Treib weg den bösen Feind,<br>Der mich zu stürzen meint;<br>Du bist mein Hirt, und ich<br>Will bleiben ewiglich<br>Ein Schaf beiner Weibe.         | 70  |
|                                                                                                                                                    | • • |

So lang auf dieser Erb Ich Athem holen werd, D herr, so will ich bein Und beines Willens fein Geborfamer Diener. 75 3ch will bir bantbar fein, Doch ift mein Ronnen flein; Allein in beiner Rraft, Die Thun und Wollen ichafft, Steht all mein Bermogen. 80 Drum fende beinen Beift, . Der beinen Rindern weist Den Weg, ber bir gefällt; Ber ben bewahrt und halt. Wird nimmermehr fehlen. 85 3ch richte mich nach bir. Du follt mir geben für: Du follt mir ichließen auf Die Bahn im Tugendlauf: 3ch will treulich folgen. 90 Und wann des himmels Pfort 3d werd ergreifen bort. So will im Engelheer 3ch ewig beiner Ehr In Freuden lobfingen. 95

# 19. Von der Beschneidung Chrifti.

Mel.: Bion Magt mit Angft und Schmerzen. — In ben Gemeinbegesangbuchern; boch wenig.

Warum machet folche Schmerzen, Barum machet folche Bein, Der-von unbeschnittnem Herzen, Dir, herzliebstes ICfulein, Mit Beschneidung, da bu doch Frei von des Gesets Joch,

19. C. 1648, Nr. 97.

<sup>18. 77</sup> flein, fcmach; wie fleingläubig, fleinmutig.

Beil du, einem Menschenkinde 3mar gleich, doch ganz ohne Sunde? Kur dich darfst du dies nicht dulben, Du bist ja bes Bundes herr; 10 Unfre, unfre große Schulden, Die so grausam, die so schwer Auf uns liegen, baß es bich Jammert herz: und inniglich, Die trägst du ab, uns zu retten, 15 Die fonft nichts zu gahlen hatten. Freut, ihr Schuldner, euch beswegen, Ja, fei frolich alle Belt. Beil heut anhebt zu erlegen GOttes Sohn das Lösegeld; 20 Das Gefet wird heut erfüllt, Heut wird Gottes Born gestillt; Heut macht uns, jo sollten sterben, SDttes Blut zu GDttes Erben. Wer mag recht die Gnad erkennen? 25 Wer tann dafür dankbar sein? Berg und Mund foll ftets dich nennen Unfern Beiland, JEfulein! Deine Gute wollen wir Nach Bermögen preisen hier, 30 Weil wir in der Schwachheit mallen; Dort soll baß bein Lob erschallen.

### 20. Passionslied.

Mel.: An Bafferftuffen Babhlon. — Gehr verbreitet in ben Gemeinbe-

Gin Lämmlein geht und trägt die Schuld Der Welt und ihrer Kinder, Es geht und büßet in Geduld Die Sünden aller Sünder; Es geht dahin, wird matt und frank, Ergibt sich auf die Würgebank,

<sup>20.</sup> C. 1648, Rr. 118. Aus Joh. 1, 29, und Jefaj. 53, 4-7.

Berzeiht fich aller Freuden: Es nimmet an Schmach, Hohn und Spott, Angft, Bunden, Striemen, Rreuz und Tod 'Und spricht: Ich wills gern leiden. 10 Das Lämmlein ift ber große Freund Und Beiland meiner Seelen; Den, ben hat Gott jum Gundenfeind Und Söhner wollen wählen: Beb bin, mein Kind, und nimm bich an 15 Der Rinder, die ich ausgethan Zur Straf und Zornesruten! Die Straf ift fdwer, ber Born ift groß, Du fannst und follst fie machen los Durch Sterben und durch Bluten. 20 Ja, Bater, ja, von herzengrund! Leg auf! ich will birs tragen. Mein Bollen hangt an beinem Mund, Mein Burten ift bein Sagen. D Bunderlieb! o Liebesmacht! 25 Du fannft, was nie fein Menich gebacht, Bott feinen Gohn abzwingen! D Liebe, Liebe, bu bift ftart, Du ftredeft ben ins Grab und Sarg, Bor bem die Felfen fpringen! 30 Du marterft Ihn am Kreuzesstamm Mit Rageln und mit Spießen; Du ichlachteft Ihn als wie ein Lamm, Machft Berg und Abern fließen: Das Berge mit ber Seufger Rraft, 35 Die Abern mit bem eblen Saft Des purpurroten Blutes. D fußes Lamm, was foll ich bir Erweisen dafür, daß du mir Erweisest so viel Gutes? 40 Mein Lebetage will ich bich Mus meinem Ginn nicht laffen; Dich will ich ftets, gleich wie bu mich, Mit Liebesarmen faffen.

<sup>7</sup> bergeiht fich, leiftet Bergicht auf.

| Du sollt sein meines Herzen Licht,      | 45 |
|-----------------------------------------|----|
| Und wann mein herz in Studen bricht,    |    |
| Sollt du mein Berze bleiben.            |    |
| 3d will mich bir, mein höchster Ruhm,   |    |
| hiemit zu beinem Eigentum               |    |
| Bestandiglich verschreiben.             | 50 |
| 3d will von beiner Lieblichkeit         |    |
| Bei Racht und Tage fingen,              |    |
| Dich felbst auch bir nach Doglichkeit   |    |
| Bum Freudenopfer bringen;               |    |
| Mein Bach des Lebens foll fich bir      | 55 |
| Und beinem Namen für und für            |    |
| In Dantbarteit ergießen;                |    |
| Und was du mir ju gut gethan,           |    |
| Das will ich ftets, fo tief ich tann,   |    |
| In mein Gedachtniß schließen.           | 60 |
| Erweitre bich, mein Bergensschrein,     |    |
| Du follt ein Schathaus werben           |    |
| Der Schape, Die viel großer fein        |    |
| Mls himmel, Meer und Erben.             |    |
| Weg mit bem Gold Arabia!                | 65 |
| Weg Calmus, Mprrhen, Cafia!             |    |
| 3d hab ein Beffers funden.              |    |
| Mein großer Schap, BErr Jeju Chrift,    |    |
| Ist biefes, mas geflossen ift           |    |
| Aus beines Leibes Wunden.               | 70 |
| Das foll und will ich mir zu Nut        |    |
| Bu allen Zeiten machen;                 |    |
| Im Streite soll es sein mein Schut,     |    |
| In Traurigfeit mein Lachen,             |    |
| In Frölichkeit mein Saitenspiel,        | 75 |
| Und wann mir nichts mehr schmeden will, |    |
| Soll mich dies Manna speisen;           |    |
| Im Durst solls sein mein Wasserquell,   |    |
| In Ginfamteit mein Sprachgefell         |    |
| Bu haus und auch auf Reifen.            | 80 |
| On Anny ment and and arrelate           | 30 |

<sup>66:</sup> Dan und Javan und Mehusal haben auch auf beine Markte gebracht Eisenwert, Casia und Casmus, daß du bamit handeltest. Ezech. 27, 19; bgl. 2. Mos. 30, 23 — 24.

Was schadet mir bes Todes Gift? Dein Blut, bas ift mein Leben : Wann mich ber Sonnen Site trifft, So tanns mir Schatten geben: Sett mir bes Behmuts Schmerzen gu. 85 So find ich bei bir meine Ruh Als auf bem Bett ein Kranker: Und wann bes Kreuzes Ungestüm Mein Schifflein treibet um und um. So bist du dann mein Anker. 90 Wann endlich ich foll treten ein In beines Reiches Freuden, So foll dies Blut mein Burpur fein, 3d will mich barin kleiben; Es foll fein meines Sauptes Rron, 95 In welcher ich will vor dem Thron Des höchften Baters geben Und bir, bem Er mich anvertraut. Mls eine wolgeschmudte Braut Un beiner Seiten fteben.

## 21. Vassionlied.

Mel.: D Belt, ich muß bich laffen; Ebeling's und Cruger's Beifen, ober : Run ruben alle Balber. - In faft alle Gemeindegefangbucher aufgenommen.

> D Welt, fieh bier bein Leben Um Stamm bes Rreuzes ichweben! Dein Heil sinkt in den Tod! Der große Fürst ber Ehren Läßt willig fich beschweren 5 Mit Schlägen, Hohn und großem Spott. Tritt her und schau mit Fleiße:

100

10

Sein Leib ist ganz mit Schweiße Des Blutes überfüllt: Aus feinem eblen Bergen Vor unerschöpften Schmerzen Ein Seufzer nach bem andern quillt.

<sup>20. 85</sup> bes Wehmuts. Die Lesart "Schwermuts" icheint richtiger, ba "ber Wehmut", Behmutigkeit, in ber Bibel ungebrauchlich, von Schwermut wenigkens Rebem. 2, 2 bas Abj. "ichwermatig" vortommt. 21. C. 1648, Nr. 119.

| Wer hat dich so geschlagen,<br>Mein Heil, und dich mit Plagen<br>So übel zugerichtt?<br>Du bist ja nicht ein Sünder<br>Wie wir und unsre Kinder,<br>Bon Uebelthaten weißst du nicht. | 15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ich, ich und meine Sünden,<br>Die sich wie Körnlein sinden<br>Des Sandes an dem Meer,<br>Die haben dir erreget<br>Das Elend, das dich schläget,<br>Und das betrübte Marterheer.      | 20 |
| Ich bins, ich follte büßen,<br>An Händen und an Füßen<br>Gebunden, in der Höll;<br>Die Geißeln und die Banden                                                                        | 25 |
| Und was du ausgestanden,<br>Das hat verdienet meine Seel.<br>Du nimmst auf beinen Rücken<br>Die Lasten, die mich drücken<br>Biel sehrer als ein Stein.                               | 30 |
| Du wirst ein Fluch; bargegen<br>Berehrst du mir den Segen;<br>Dein Schmerzen muß mein Labsal sein.<br>Du sețest dich zum Bürgen,<br>Ja lässest dich gar würgen                       | 35 |
| Bor mich und meine Schuld;<br>Mir lässest du dich frönen<br>Mit Dornen, die dich höhnen,<br>Und leidest alles mit Geduld.                                                            | 40 |
| Du springst ins Todes Rachen,<br>Mich frei und los zu machen<br>Bon solchem Ungeheur.<br>Mein Sterben nimmst du abe,<br>Bergräbst es in dem Grabe;<br>O unerhörtes Liebesfeur!       | 45 |

<sup>33</sup> jehrer, schmerzhafter, von sere, Krankheit, oder Comparativ von sehr.

| Ich bin, mein Heil, verbunden<br>All Augenblick und Stunden<br>Dir überhoch und sehr.<br>Was Leib und Seel vermögen,<br>Das soll ich billig legen<br>Allzeit an beinen Dienst und Ehr.     | • | 50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| Nun, ich kann nicht viel geben<br>In diefem armen Leben;<br>Eins aber will ich thun:<br>Es foll dein Tod und Leiden,                                                                       |   | 55 |
| Bis Leib und Seele scheiden,<br>Mir stets in meinem Herzen ruhn.<br>Ich wills für Augen setzen,<br>Mich stets baran ergegen,<br>Ich sei auch wo ich sei;                                   | • | 60 |
| Es foll mir fein ein Spiegel<br>Der Unschuld und ein Siegel<br>Der Lieb und unverfälschten Treu.<br>Wie heftig unfre Sünden                                                                |   | 65 |
| Den frommen Gott entzünden,<br>Wie Rach und Eifer gehn;<br>Wie grausam seine Ruten,<br>Wie zornig seine Fluten,<br>Will ich aus diesem Leiden sehn.                                        | * | 70 |
| Ich will baraus studieren,<br>Wie ich mein Herz soll zieren<br>Mit stillem sansten Mut,<br>Und wie ich die soll lieben,<br>Die mich doch sehr betrüben<br>Mit Werken, so die Bosheit thut. |   | 75 |
| Bann bose Zungen stechen,<br>Mir Glimpf und Namen brechen,<br>So will ich zähmen mich;<br>Das Unrecht will ich bulben,<br>Dem Rächsten seine Schulben                                      |   | 80 |
| Berzeihen gern und williglich.<br>Ich will mich mit dir schlagen<br>Ans Kreuz und bem absagen,                                                                                             |   | 85 |

<sup>53</sup> legen an; "leget Fleif an ihre Mauern." Bf. 48, 14.

Bas meinem Fleisch gelüstt; . Was beine Augen haffen, Das will ich fliebn und laffen. So viel mir immer möglich ift. 90 Dein Seufzen und bein Stöbnen Und die viel tausend Thranen, Die bir gefloffen gu, Die follen mich am Ende In deinen Schoß und Hände

95

5

10

15

20

22. Ofterlied.

Begleiten zu der emgen Rub.

Mel.: Cruger's Beife. - In Gemeinbegefangbuchern.

Auf, auf, mein Berg, mit Freuden Nimm wahr, was heut geschicht! Wie kömmt nach großem Leiden Nun ein so großes Licht! Mein Seiland mar gelegt Da, wo man uns hintragt, Wenn von uns unfer Geift Gen himmel ift gereist.

Er mar ins Grab gefentet; Der Feind trieb groß Gefchrei. Ch ers vermeint und bentet, Ift Chriftus wieder frei Und ruft Victoria! Schwingt frolich bie und ba Sein Fähnlein als ein Beld, Der Feld und Mut behalt.

Der Seld ftebt auf bem Grabe Und fieht fich munter um; Der Feind liegt und legt abe Gift, Gall und Ungeftum, Er wirft ju Christi Juß Sein Höllenreich und muß Selbst in des Siegers Band Ergeben Fuß und Sand.

<sup>21. 87</sup> geluftet mit bem Dativ; wirb bei Luther nicht gebraucht. 22. C. 1648, Mr. 141.

| Das ist mir anzuschauen<br>Ein rechtes Freudenspiel;        | 25  |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Ru soll mir nicht mehr grauen                               |     |
| Für allem, mas mir will                                     |     |
| Entnehmen meinen Mut                                        |     |
| Zusamt dem edlen Gut,                                       | 30  |
| So mir durch Jesum Christ                                   |     |
| Aus Lieb erworben ist.                                      |     |
| Die Höll und ihre Rotten,                                   |     |
| Die krümmen mir kein Haar;                                  | 0.5 |
| Der Sünden kann ich spotten,<br>Bleib allzeit ohn Gefahr.   | 35  |
| Der Lod mit seiner Macht                                    |     |
| Wird nichts bei mir geachtt;                                |     |
| Er bleibt ein todtes Bild                                   |     |
| Und wär er noch so wild.                                    | 40  |
| Die Welt ift mir ein Lachen                                 |     |
| Mit ihrem großen Born;                                      |     |
| Sie gurnt und tann nichts machen,                           |     |
| All Arbeit ift verlorn.                                     |     |
| Die Trübsal trübt mir nicht                                 | 45  |
| Mein Herz und Angesicht;                                    |     |
| Das Unglud ist mein Glud,<br>Die Nacht mein Sonnenblid.     |     |
|                                                             |     |
| Ich hang und bleib auch hangen<br>An Christo als ein Glied; | 50  |
| Wo mein Saupt durch ift gangen,                             | 90  |
| Da nimmt Er mich auch mit.                                  |     |
| Er reißet burch ben Tob,                                    |     |
| Durch Welt, durch Sünd, durch Not;                          |     |
| Er reißet durch die Höll:                                   | 55  |
| 3ch bin stets sein Gesell.                                  |     |
| Er dringt zum Saal der Chren,                               |     |
| Ich folg ihm immer nach                                     |     |
| Und darf mich gar nicht kehren                              |     |
| An einzig Ungemach.                                         | 60  |

<sup>26</sup> Freubenspiel, Schauspiel ber Freube, wie Freubendl. Bf. 45, 8. Jesaj. 61, 3. — 41 Bachen, Berlachen. Eccles. 10, 19: Brot jum Lachen.

Es tobe was da kann, Mein Häupt nimmt sich mein an; Mein Heiland ist mein Schild, Der alles Toben stillt.

Er bringt mich an die Pforten, 65
Die in den Himmel führt,
Daran mit gilldnen Worten
Der Reim gelesen wird:
Wer dort wird mit verhöhnt,
Wird hier auch mit gekrönt; 70
Wer dort mit sterben geht,
Wird hier auch mit erhöht.

# 23. Pfingftgefang.

Mel.: Bion Hagt mit Angft und Schmergen. - In ben Gemeinbegefangbuchern.

D du allersüßste Freude!
D du allerschönstes Licht!
Der du uns in Lieb und Leide
Unbesuchet lässest nicht;
Geist des Höchsten! höchster Fürst,
Der du hältst und halten wirst
Dhn Aushören alle Dinge,
Höre, höre was ich singe!
Du bist ja die beste Gabe,
Die ein Mensche nennen kann;
Wann ich dich erwünsch und habe,
Geb ich alles Wünschen an.
Ach, ergib dich, komm zu mir
In mein Herze, das du dir,

5

10

15

20

Du wirst aus bes himmels Throne Wie ein Regen ausgeschütt, Bringst vom Vater und vom Sohne Richts als lauter Segen mit;

Da ich in die Welt geboren.

Selbst zum Tempel auserkoren.

<sup>23.</sup> C. 1648, Dr. 155. - 12 angeben, aufgeben, vergichten auf.

Lag boch, o du werter Gast, Gottes Segen, den du haft Und verwaltst nach beinem Willen, Mich an Leib und Seele füllen. Du bift weis und voll Berftandes, 25Was geheim ist, ist dir kund, Bählft ben Staub bes kleinen Sanbes, Gründft des tiefen Meeres Grund: Nun, bu weißst auch Zweifels frei, Wie verderbt und blind ich fei; 30 Drum gib Beisheit und für allen, Wie ich moge Gott gefallen. Du bift beilig, läßft bich finden, Wo man rein und fauber ift, Fleuchst hingegen Schand und Sünden, 35 Wie die Tauben Stant und Mift. Mache mich, o Gnadenquell, Durch bein Waschen rein und hell; Lag mich flieben, mas bu fliebest, Bib mir, mas bu gerne fiebeft. 40 Du bist, wie ein Schäflein pfleget, Frommes Bergens, fanftes Muts, Bleibst im Lieben unbeweget, Thuft und Bofen alles Guts. Ach, verleih und gib mir auch 45 Diefen edlen Sinn und Brauch, Daß ich Freund und Feinde liebe, Reinen, den du liebst, betrübe. Mein Sort, ich bin wol zufrieden, Wenn du mich nur nicht verstößst; 50 Bleib ich von dir ungeschieden, Gi, fo bin ich gnug getröftt. Lag mich fein bein Gigentum; 3d versprech hinwiederum, Sier und bort all mein Bermögen 55 Dir zu Ehren anzulegen.

<sup>28</sup> gründen, ergeinben; "benn bas Baffer war ju hoch und tonnte es nicht gründen." Ezech. 47, 5. — 36 Tauben, Bilb ber Reinhelt; die hier gum Grunde liegende Anschauung ift nicht aus ber Bibel genommen. — 43 und eweget, fest, unerschütterlich.

Ich entfage alle beme, Bas dir beinen Rubm benimmt; Ich will, daß mein Herz annehme Rur allein, was von dir kömmt; 60 Bas der Satan will und sucht, Will ich halten als verflucht; 3d will feinen schnöden Wegen Dich mit Ernft zuwiderlegen. Nur allein daß du mich stärkest 65 Und mir treulich ftebeft bei; Silf, mein Selfer, wo du merkeft, Daß mir Gulfe nötig fei; Brich bes bofen Fleisches Sinn, Rimm ben alten Willen bin, 70 Mach ihn allerdinges neue, Daß fich mein Gott meiner freue. Sei mein Retter! balt mich eben; Wann ich finke, fei mein Stab! Bann ich fterbe, fei mein Leben; 75 Wann ich liege, sei mein Grab! Benn ich wieder aufersteb, Gi, so hilf mir, daß ich geh

80

## 24. Unn danket alle Gott.

Hin, da du in ewign Freuden Wirst dein Auserwählten weiden.

Mel.: Erüger's und Ebeling's Weisen, und: Lobt Gott, ihr Chriften alle gleich. — In ben Gemeindegesangblichern sehr verbreitet. — Zum Grunde gelegt ift Sirach 50, 24: Danket alle Gott, ber große Dinge thut an allen Enben; und bas Lieb Rindart's: "Run banket alle Gott Mit Herzen, Mund und Hablichen", hat offenbar ben Anlag gegeben.

Run danket all und bringet Chr, Ihr Menschen in der Welt, Dem, deffen Lob der Engel Heer Im himmel stets vermeldt.

<sup>23. 57</sup> beme, bem. — 62 als, für, ober: als wie. — 71 allerbinges, burdaus, in allen Stiden. "Er muß allerbing gleich werben feinen Brübern." hebraer, 2, 17. ", allerbings wie er Lachis gethan." Jojua 10, 35. — 73 eben, aufrecht.

<sup>24.</sup> E. 1648, Rr. 181.

| Ermuntert euch und fingt mit Schall<br>Gott, unserm höchsten Gut,<br>Der seine Wunder überall<br>Und große Dinge thut;               | 5  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Der uns von Mutterleibe an<br>Frisch und gesund erhält<br>Und, wo kein Mensch nicht helsen kann,<br>Sich selbst zum Helser stellt;   | 10 |
| Der, ob wir Jhn gleich hoch betrübt,<br>Doch bleibet gutes Muts,<br>Die Straf erläßt, die Schuld vergibt<br>Und thut uns alles Guts. | 15 |
| Er gebe uns ein frölich Herz,<br>Erfrische Geist und Sinn<br>Und werf all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz<br>Ins Meeres Tiese hin!   | 20 |
| Er lasse seinen Frieden ruhn<br>In Israelis Land;<br>Er gebe Glück zu unserm Thun<br>Und Heil zu allem Stand.                        | ٠  |
| Er Laffe feine Lieb und Süt<br>Um, bei und mit uns gehn;<br>Was aber ängstet und bemüht,<br>Bar ferne von uns stehn.                 | 25 |
| So lange dieses Leben währt,<br>Sei Er stets unser Heil,<br>Und wann wir scheiden von der Erd,<br>Berbleib Er unser Theil.           | 30 |
| Er drude, wann das Herze bricht<br>Uns unfre Augen zu                                                                                |    |
| Und zeig uns brauf sein Angesicht<br>Dort in der ewign Ruh.                                                                          | 35 |

## 25. Zweierlei bitt ich von dir.

Mel.: Ebeling's und Erüger's Weisen, und: Singen wir aus herzengrund.
— Sest in den Gemeinbegesangbichern verdreitet, bis jest. — Zu Erunde liegt Sprichw. Salom. 30, 7—9: "Zweierlei bitte ich von dir, die wollest du mir nicht weigern, ehe denn ich sterbe. Abgötterei und Lügen saf serne von mir sein, Armut und Reichtum gib mir nicht, laß mich aber mein bescheiden Theil Speise dahin nehmen. Ich möchte sonst, wo ich zu satt würde, verleugen und sagen: Wer ist der Derr? Oder wo ich zu arm würde, möchte ich seinen mich an dem Ramen meines Gottes vergreisen." Auch hier hat ein alteres Lied: "Zwei Ding, o Herr, bitt ich von dir", den Anlaß gegeben.

Zweierlei bitt ich von dir, Zweierlei trag ich dir für, Dir, der alles reichlich gibt, Was uns dient und dir beliebt; Gib mein Bitten, das du weißft, Eh ich sterb und sich mein Geist Aus des Leibes Banden reißt.

5

10

15

20

25

Gib, daß ferne von mir sei Lügen und Abgötterei. Armut, das die Maße bricht, Und groß Reichtum gib mir nicht; Alzu arm und allzu reich Ist nicht gut, stürzt beides gleich Unsre Seel ins Sündenreich.

Laß mich aber, o mein Heil, Nehmen mein bescheiben Theil Und beschere mir zur Not Hier mein täglich Bislein Brot. Ein klein wenig, da der Mut Und ein gut Gewissen ruht, Ist fürwahr ein großes Gut.

Sonsten möcht im Ueberfluß Ich empfinden Ueberdruß, Dich verleugnen, dir zum Spott Fragen: Wer ist hErr und GOtt?

<sup>25.</sup> C. 1648, Rr. 240. — 10 Armut, neutr. (jo alle): Das Armut wird bif fibereilen. Sprichw. Salom. 6, 11. Sie hat von ihrem Armut eingelegt. Marc. 12, 44; Luc. 21, 4. — 16 bescheiben, bescheens; "dahin Jesus ihnen bescheiben hatte. Watth. 18, 16.

Denn das Herz in Frechheit voll Weiß oft nicht, wann ihm ift wol, Wie es sich erheben soll.

Bieberum, wenns stehet bloß Und die Armut wird zu groß, 30 Bird es untreu, stiehlt und stellt Nach des Nächsten Gut und Geld, Thut Gewalt, braucht Känk und List, If mit Unrecht ausgerüst, Fragt gar nicht, was christlich ist. 35

Ach, mein Gott, mein Schat, mein Licht, Dieser keines ziemt mir nicht: Beides schändet beine Chr, Beides stürzt ins Höllenmeer. Drum so gib mir Füll und Hüll Also, wie bein Herze will, Nicht zu wenig, nicht zu viel.

# 26. Birach's Gebetlein

um ein züchtiges und mäßiges Leben. Mel.: Christ unser derr zum Jorban kam. — In den Gemeinbegesangbüchern. — Zum Grunde liegt Sirach 23, 1—6.

O Gott, mein Schöpfer, edler Fürst Und Bater meines Lebens, Wo du mein Leben nicht regierst, So leb ich hier vergebens; Ja lebendig bin ich auch todt, Der Sünden ganz ergeben; Wer sich wälzt in dem Sündenkot, Der hat das rechte Leben Noch niemals recht gesehen.

40

<sup>25. 28</sup> Bie, wie febr; erheben, überheben. — 40 Fall und hall, Inneres und Meußeres; in biefer Berbindung noch nicht in Luther's Bibel, und gegenwärtig nur in ber Stellung: bie hale und Falle, für Ueberfluß.

26. C. 1648, Rr. 248. — 5 lebenbig, nach alterer Betonung auf ber Stammfibe.

<sup>28.</sup> Gerbarbt.

| Darum so wende beine Gnad            | 10 |
|--------------------------------------|----|
| Zu deinem armen Kinde                |    |
| Und gib mir allzeit guten Rat,       |    |
| Zu meiden Schand und Sünde;          |    |
| Behüte meines Mundes Thür,           |    |
| Daß mir ja nicht entfahre            | 15 |
| Ein solches Wort, dadurch ich dir    |    |
| Und beiner Frommen Schaare           |    |
| Berdrießlich sei und schade.         |    |
| Bewahr, o Bater, mein Gehör          |    |
| Auf dieser schnöden Erde             | 20 |
| Für allem, dadurch beine Chr         |    |
| Und Reich beschimpfet werde;         |    |
| Laß mich ber Lästrer Gall und Gift   |    |
| Ja nimmermehr berühren;              |    |
| Denn wen ein solcher Unflat trifft,  | 25 |
| Den pflegt er zu verführen,          |    |
| Auch wol gar umzukehren.             |    |
| Regiere meiner Augen Licht,          |    |
| Daß sie nicht Arges treiben;         |    |
| Ein unverschämtes Angesicht          | 30 |
| Laß ferne von mir bleiben;           |    |
| Was ehrbar ist, was Zucht erhält,    |    |
| Wornach die Englein trachten,        |    |
| Bas bir beliebt und wolgefällt,      | -  |
| Das laß auch mich hochachten,        | 35 |
| All Ueppigkeit verlachen.            |    |
| Gib, daß ich mich nicht laffe ein    |    |
| Bum Schlemmen und jum Praffen;       |    |
| Laß deine Lust mein eigen sein,      |    |
| Die andre fliehn und haffen.         | 40 |
| Die Lust, die unser Fleisch ergest,  |    |
| Die zeucht uns nach ber Höllen,      |    |
| Und was die Welt vor Freude schätzt, |    |
| Bflegt Seel und Beist zu fällen      |    |
| Und ewiglich zu quälen.              | 45 |

<sup>18</sup> verbrießlich, Berbrieß (Schaben) bereitenb, beschwerlich. — 26 verführen, auf Irwege lenken. — 27 umkehren, verberben, zerftören: "bie Gott in seinem Zorn umkehret", hiob 9, 5. "Der Herr kehrt zurfick ben Weg ber Gottlosen", Pl. 146, 9. — 40 bie andre; es ift die Lust der Erde, die B. 41 weiter erläutert wird, im Gegensaß zu der Lust Gottes gemeint.

D felig ift, der stets sich nährt Mit Himmels Speis und Tränken, Der nichts mehr schmedt, nichts sieht und hört, Auch nichts begehrt zu denken, Als nur was zu dem Leben bringt, Da man bei Gotte lebet Und bei der Schaar, die frolich singt Und in der Wollust schwebet, Die keine Zeit aushebet.

## 27. Chriftliche Ergebung in Gottes Willen.

Mel.: Bas mein Gott will, bas gideh allzeit. — In den Gemeinbegefangbüchern bis auf die Gegenwart.

> Ich hab in Gottes Herz und Sinn Mein Herz und Sinn ergeben: Was bose scheint, ist mir Gewinn, Der Tod selbst ist mein Leben. Ich bin ein Sohn Deß, der den Thron Des Himmels aufgezogen; Ob er gleich schlägt Und Kreuz auslegt, Bleibt doch sein Herz gewogen.

Das kann mir fehlen nimmermehr, Mein Bater muß mich lieben! 10 Benn Er mich auch gleich wirft ins Meer, So will Er mich nur üben Und mein Gemüt In feiner Güt Gewöhnen fest zu stehen: Halt ich den Stand, Beiß seine Hand 15 Mich wieder zu erhöhen.

Ich bin ja von mir felber nicht Entsprungen noch sormieret; Mein Gott ists, der mich zugerichtt, Am Leib und Seel gezieret,

20

<sup>27.</sup> C. 1648, Rr. 249. — 5 Thron, Balbachin; vgl. Czech. 10, 1. — 12 üben, prafen. Denen, bie (burch Trauer) geübet find. hebr. 12, 11. — 15 Stand, ber Stand bes Gemutes in ber Gute Gottes.

Der Seelen Sit Mit Sinn und Bit, Den Leib mit Fleisch und Beinen: Ber fo viel thut, Def Berg und Mut Ranns nimmer bofe meinen. Woher wollt ich meinn Aufenthalt 25 Auf biefer Erb erlangen? 36 mare langften tobt und falt, Bo mich nicht Gott umfangen Mit feinem Urm, Der alles warm Gefund und frolich machet; 30 Das Er nicht halt, Das bricht und fällt, Das Er erfreut, bas lachet. Bubem ift Weisheit und Berftand Bei 36m ohn alle Maßen; Beit, Ort und Stund ift 3hm bekannt, 35 Bu thun und auch zu laffen; Er weiß, wann Freud, Er weiß, wann Leid Uns, feinen Rindern, biene; Und mas er thut, Ift alles gut, Dbs noch fo traurig ichiene. 40 Du benteft zwar, wann bu nicht haft Bas Fleisch und Blut begehret, Mls fei mit einer großen Laft Dein Glud und Beil beschweret, Saft spat und früh Biel Sorg und Müh, 45 An beinen Bunich zu tommen, Und benteft nicht, Daß, mas geschicht, Beicheh in beinen Frommen. Rurmahr, ber bich geschaffen hat Und 36m gur Ehr erbauet, 50 Der bat ichon längst in feinem Rat Erfeben und beschauet Aus mahrer Treu, Bas, dienlich fei Dir und ben Deinen allen; Laß Ihm boch zu, Daß Er nur thu 55 Nach feinem Wolgefallen.

<sup>25</sup> Aufenthalt, Rahrung, Stübe. — 48 Frommen, Rugen. "Bas fann es frommen ober ichaben?" Sirach 18, 7. — 50 Jhm, sich.

Wanns Gott gefällt, so kanns nicht sein, Er wird bich lest erfreuen: Das bu ist nennest Kreuz und Bein, Wird bir jum Troft gebeiben. 60 Bart in Gebuld: Die Gnad und hulb Wird fich doch endlich finden; All Angst und Qual Wird auf einmal Gleich wie ein Dampf verschwinden. Das Feld fann ohne Ungestüm 65 Gar feine Früchte tragen: So fällt auch Menschenwolfahrt um Bei lauter guten Tagen; Die Aloe Bringt bittres Beh, Macht gleichwol rote Wangen: 70 So muß ein Berg Durch Angst und Schmerz Bu feinem Beil gelangen. Ei nun, mein Gott, so fall ich bir Getroft in beine Sande; Nimm mich und mach es du mit mir 75 Bis an mein lettes Ende Die du wol weißst, Daß meinem Geist Dadurch fein Rut entftehe Und deine Ehr Je mehr und mehr Sich in ihr felbft erhöhe. 80 Billft du mir geben Sonnenschein, So nehm ichs an mit Freuden; Solls aber Rreug-und Unglud fein, Will ichs gedültig leiden; Soll mir allhier Des Lebens Thur 85 Noch ferner offen stehen: Wie du mich führst Und führen wirst, So will ich gern mitgeben. Soll ich benn auch bes Todes Weg Und finftre Strafen reifen: 90 Wolan, so tret ich Bahn und Steg, Den mir bein Augen weisen.

<sup>58</sup> lest, gulegt. - 65: Ungeftum, Sturm und Regen, Gewitter. - 80 ihr, fich. - 92 ben, bas Relativum nur auf bas legte Subft. bezogen.

Du bist mein Hirt, Der alles wird Zu solchem Ende kehren, Daß ich einmal In beinem Saal Dich ewig möge ehren.

95

## 28. Dom Cod und Sterben, Troftgefang.

Aus bem 39. Bfalm Davibe.

Wel.: Auf meinen lieben Gott. - In ben Gemeinbegesangbuchern bisjest; aber febr veranbert.

Mein Gott, ich habe mir Bar feft gefetet für, Ich will mich fleißig büten. Wann meine Feinde muten, Daß, wann ich ja was fpreche, 5 Ich bein Gefet nicht breche. Wann mein Geblüt entbrennt. So hab ich mich gewehnt, Für beinen Stubl zu treten. Laß Herz und Zunge beten; 10 Berr, zeige beinem Anechte, Bu thun nach beinem Rechte. BErr, lebre mich doch wol Bedenken, baß ich foll Einmal von biefer Erben 15 Hinweg geraffet werden, Und baß mir beine Banbe Befetet Beit und Ende. Die Tage meiner Zeit Sind einer Sande breit; 20 Und wann man dies mein Bleiben Soll recht und wol beschreiben, So ists ein Nichts und bleibet Gin Stäublein, bas gerftäubet. Ach, wie so gar nichts wert 25 Sind Meniden auf ber Erb.

<sup>28.</sup> C. 1648, Rr. 250. — 20 Sanbe. All unfer Tag taum hande breit. Chr. Spangenberg, Pfalter (1582), S. 123.

| Die doch so sicher leben<br>Und gar nicht Acht drauf geben,<br>Daß all ihr Thun und Glücke<br>Berschwind im Augenblicke.                                                                       | 30         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sie gehen in der Welt<br>Und suchen Gut und Geld,<br>Der Schatten einen Schemen!<br>Und können nichts mit nehmen,<br>Wann nach der Menschen Weise<br>Sie thun des Todes Reise.                 | 35         |
| Sie schlasen ohne Ruh,<br>Arbeiten immerzu,<br>Sind Tag und Nacht gestissen,<br>Und können doch nicht wissen,<br>Wer, wann sie niederliegen,<br>Ihr Erbe werde kriegen.                        | 40         |
| Nun, Herr, wo soll ich bin?<br>Wer tröstet meinen Sinn?<br>Ich tomm an deine Pforten,<br>Der du mit Werf und Worten<br>Erfreuest, die dich scheuen<br>Und bein allein sich freuen.             | <b>4</b> 5 |
| Wann sich mein Feind erregt<br>Und mir viel Damps anlegt,<br>So will ich stille schweigen,<br>Mein Herz zur Ruhe neigen;<br>Du Richter aller Sachen,<br>Du kannst und wirsts wol machen.       | 50         |
| Wann du bein hand ausstreckt,<br>Des Menschen herz erschreckt;<br>Wenn du die Sünd heimsuchest,<br>Den Sünder schiltst und fluchest:<br>So geht in einer Stunde<br>All herrlichkeit zu Grunde. | 55<br>60   |
| au gettugien zu Grunde.                                                                                                                                                                        | υo         |

<sup>33.</sup> Sie gehen baber wie ein Schemen und machen sich viel vergebliche Unruhe; fie sammeln und wissen nicht, wer es triegen wird. Pf. 39, 7. Der Sinn des schonen Berses ift: Ein Richts sucht das andre Richts.

| Der schönen Jugend Kranz,.<br>Der roten Wangen Glanz<br>Wird wie ein Kleid verzehret,                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| So hier die Wotten nähret.<br>Ach, wie gar nichts im Leben<br>Sind die auf Erden schweben!                                                                 | 65 |
| Du aber, du mein Hort,<br>Du bleibest fort und fort<br>Mein Helfer, siehst mein Sehnen,<br>Mein Angst und heiße Thränen,                                   | 70 |
| Erhörest meine Bitte,<br>Wann ich mein Herz ausschütte.<br>Drum ruhet mein Gemüt                                                                           |    |
| Allein auf beiner Gut; Ich laß bein Herze sorgen, Als beme nicht verborgen, Wie meiner Feinde Tude Du treiben sollst zurude.                               | 75 |
| Ich bin dein Knecht und Kind,<br>Dein Erb und Hausgesind,<br>Dein Bilgrim und dein Bürger,<br>Der, wann der Menschenwürger<br>Mein Leben mir genommen,     | 80 |
| Bu dir gewiß wird kommen. Bur Welt muß ich hinaus, Der Himmel ist mein Haus, Da in den Engelschaaren Mein Großeltrn und Vorfahren,                         | 85 |
| Auch Schwestern, Freund und Brüder<br>Jest singen ihre Lieder.<br>Hie ist nur Qual und Pein;<br>Dort, dort wird Freude sein!<br>Dahin, wann es dein Wille, | 90 |
| Ich frolich, sanft und stille<br>Aus diesen Jammerjahren<br>Bur Ruhe will abfahren.                                                                        | 95 |

<sup>88. &</sup>quot;Wie alle meine Bater." Bf. 39, 13.

## 29. Chriftliche Bufriedenheit.

In seiner eigenen Melobie von Crüger, ober: 3ch erhebe herr zu bir. — In vielen Gemeinbegesangbuchern. — Aus 1. Timoth. 6, 6 fg.

Nicht so traurig, nicht so sehr, Meine Seele, sei betrübt, Daß dir GOtt Glück, Gut und Chr Nicht so viel wie andern gibt! Rimm vorlieb mit deinem GOtt! Hast du GOtt, so hats nicht Not.

Du noch einzig Menschentind Habt ein Recht in dieser Welt; Alle, die geschaffen sind, Sind nur Gast im fremden Zelt; ODtt ist HErr in seinem Haus, Wie er will, so theilt er aus.

15

20

Bist du boch darum nicht hier, Daß du Erden haben sollt; Schau den Himmel über dir, Da, da ist dein edles Gold; Da ist Ehre, da ist Freud, Freud ohn Ende, Ehr ohn Neid.

Der ist alber, ber sich frankt Um ein hand voll Citelkeit, Bann ihm Gott bargegen schenkt Schähe ber Beständigkeit; Bleibt ber Centner bein Gewinn, Fahr ber heller immer hin!

Schaue alle Guter an, 25 Die bein Herz vor Güter hält, Reines mit dir gehen kann, Wann du gehest aus der Welt; Alles bleibet hinter dir, Wann du trittst ins Grabes Thür. 30

<sup>29.</sup> C. 1648, Nr. 251. — 7 Du noch einzig, Weber bu noch ein einzäges. — 14 Erben, die Erbe. — 19 alber, die Form.

| Aber was die Seele nährt,<br>Gottes Huld und Christi Blut,<br>Wird von keiner Zeit verzehrt,<br>Ist und bleibet allzeit gut;<br>Erdengut zerfällt und bricht,<br>Seelengut das schwindet nicht. | 35        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ach, wie bift du doch so blind<br>Und im Denken unbedacht!<br>Augen hast du, Menschenkind,<br>Und hast doch noch nie betracht<br>Deiner Augen helles Glas:<br>Siebe, welch ein Schaß ist daß!   | <b>40</b> |
| Bähle beine Finger her<br>Und ber andern Glieber Bahl;<br>Keins ist, das dir unwert wär,<br>Chrst und liebst sie allzumal;<br>Keines gäbst du weg um Gold,<br>Wenn man dirs abnehmen wollt.     | <b>45</b> |
| Nun, so gehe in ben Grund<br>Deines Herzens, das dich lehrt,<br>Wie viel Gutes alle Stund<br>Dir von oben wird beschert:<br>Du hast mehr als Sand am Meer,<br>Und willst doch noch immer mehr.  | 50        |
| Buste, der im Himmel lebt,<br>Daß dir wäre nüt und gut,<br>Wornach so begierig strebt<br>Dein verblendtes Fleisch und Blut,<br>Würde seine Frömmigkeit<br>Dich nicht lassen unerfreut.          | 55<br>50  |
| GOtt ift beiner Liebe voll<br>Und von ganzem Herzen treu;<br>Bann du wunscheft, pruft er wol,<br>Wie bein Bunsch beschaffen sei;                                                                | •         |
| Ist dirs gut, so geht ers ein,<br>Ists dein Schade, spricht er: Nein.                                                                                                                           | 65        |

<sup>61</sup> beiner Liebe, ber Liebe gu bir.

| Unterdessen trägt sein Geist<br>Dir in deines Herzens Haus<br>Manna, das die Engel speist,<br>Ziert und schmudt es herrlich aus,<br>Ja erwählet, dir zum Heil,<br>Dich zu seinem Gut und Theil. | 70   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ei, so richte bich empor,<br>Du betrübtes Ungeficht!                                                                                                                                            |      |
| Laß das Seufzen, nimm hervor<br>Deines Glaubens Freudenlicht;<br>Das behalt, wenn dich die Nacht<br>Deines Kummers traurig macht.                                                               | 75   |
| Setze als ein himmelssohn<br>Deinem Willen Maß und Ziel,<br>Rühre stets für Gottes Thron<br>Deines Dankens Saitenspiel,<br>Weil dir schon gegeben ist                                           | 80   |
| Mehres als bu würdig bist.                                                                                                                                                                      | 0.5  |
| Führe beines Lebens Lauf<br>Allzeit Gottes eingebent.<br>Wie es kömmt, nimm alles auf<br>Als ein wolbebacht Geschent;<br>Geht dirs widrig, laß es gehn!                                         | · 85 |
| Gott und himmel bleibt bir ftebn.                                                                                                                                                               | 90   |

# 30. Betgefang

vom Krenz, Ungliick und Berfolgung. (Aus bem 25. Pfalm.)

Mel.: 3fr lieben Chriften, freut euch nun; und Ebeling's Beife. - Fruh in ben Gemeinbegesangbuchern.

Nach dir, o Herr, verlanget mich, Du bist mein GOtt; ich hoff auf bich, Ich hoff und bin ber Zuversicht, Du werdest mich beschämen nicht.

Der wird zu Schanden, ber bich schändt Und fein Gemute von bir wendt;

<sup>30.</sup> C. 1648, Nr. 276.

| Der aber, ber fich bir ergibt<br>Und dich recht liebt, bleibt unbetrübt.                                                                                                                                               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Herr, nimm dich meiner Seelen an<br>Und führe fie die rechte Bahn;<br>Laß deine Wahrheit leuchten mir<br>Im Steige, der uns bringt zu dir.                                                                             | 10. |
| Denn du bift ja mein einigs Licht; Sonst weiß ich keinen Helfer nicht. Ich harre bein bei Tag und Nacht: Was bis, das dich so säumend macht?                                                                           | 15  |
| Ach wende, Herr, bein Augen ab Bon bem, wo ich geirret hab.<br>Was benkst du an den Sündenlauf,<br>Den ich geführt von Jugend auf?<br>Gedenk an deine Gütigkeit                                                        | 20  |
| Und an die große Süßigkeit,<br>Damit dein Herz zu trösten pflegt<br>Das, was sich dir zu Füßen legt.<br>Der HErr ist fromm und herzlich gut<br>Dem, der sich prüft und Buße thut;<br>Wer seinen Bund und Zeugniß hält, | 25  |
| Der wird erhalten, wann er fällt. Ein Herz, das GOtt von Herzen scheut, Das wird in seinem Leid erfreut, Und wann die Rot am tiefsten steht, So wird sein Kreuz zur Wonn erhöht.                                       | 30  |
| Run, Herr, ich bin dir wolbekannt,<br>Mein Geift, der schwebt in deiner Hand;<br>Du siehst, wie meine Seele thränt<br>Und sich nach deiner Hulse sehnt.<br>Die Angst, so mir mein Herze dringt                         | 35  |
| Und baraus so viel Seufzer zwingt,<br>Ift groß; du aber bist der Mann,<br>Dem nichts zu groß entstehen kann.<br>Drum steht mein Auge stets nach dir<br>Und trägt dir mein Begehren für.                                | 40  |
|                                                                                                                                                                                                                        |     |

<sup>12</sup> Steige, ,, und lehre mich beine Steige". Bf. 25, 4. - 35 thrant, Thranen vergießt, weint: Aber mein Auge thrant gu Gott. hisb 16, 20.

Ach laß doch, wie du pflegst zu thun, Dein Mug auf meinen Mugen rubn. 45 Wann ich bein barf, so wende nicht Bon mir bein Aug und Angeficht, Laß beiner Antwort Gegenschein Mit meinem Beten ftimmen ein. Die Welt ift falich; du bift mein Freund, Ders treulich und von Bergen meint; 50 Der Menschen Gunft fteht nur im Mund, Du aber liebst von Bergengrund. Berreiß die Net, heb auf die Strick Und brich des Feindes Lift und Tud; Und wann mein Unglud ift vorbei, 55 Go gib, baß ich auch bantbar fei. Laß mich in beiner Furcht bestehn, Rein ichlecht und recht ftets einher gehn; Bib mir die Einfalt, die bich ehrt Und lieber bulbet als beidwert. 60 Regier und führe mich ju bir, Much andre Chriften neben mir; Nimm, was dir misfällt, von uns hin, Bib neue Bergen, neuen Sinn. Baich ab all unfern Sundenkot, 65 Erlos aus aller Angft und Not, Und führ uns balb mit Gnaben ein Bum emign Fried und Freudenschein.

# 31. Der 121. Psalm Davids.

Mel.: Beifen von Cruger und Ebeling; und: Richt fo traurig, nicht fo febr.
— In ben Gemeinbegefangbuchern, boch nicht baufig und jest taum noch.

Ich erhebe, Herr, zu dir Meiner beiden Augen Licht; Mein Gesicht ift für und für Zu den Bergen aufgerichtt,

<sup>30. 45</sup> bein barf, beiner bebarf.

<sup>31.</sup> C. 1618, Nr. 279.

| Bu den Bergen, da herab<br>Ich mein Heil und Halfe hab.     | 5  |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Meine Sulfe kommt allein<br>Bon des Sochiten Sanden ber,    |    |
| Der so kunstlich, hubsch und sein                           |    |
| himmel, Erde, Luft und Meer,                                | 10 |
| Und was in ben allen ift,                                   |    |
| Uns zum Beften ausgeruft.                                   |    |
| Er nimmt beiner Fuße Tritt,                                 |    |
| D mein Herze, wol in Acht;                                  |    |
| Wenn du geheft, geht Er mit                                 | 15 |
| Und bewahrt dich Tag und Nacht.                             |    |
| Sei getrost! bas Höllenheer                                 |    |
| Wird dir schaden nimmermehr.                                |    |
| Siehe, wie sein Auge macht,                                 |    |
| Wann du liegest in der Rub;                                 | 20 |
| Wann du schläfest, kömmt mit Macht                          |    |
| Auf dein Bett gestogen zu<br>Seiner Engel güldne Schaar,    | •  |
| Daß sie beiner nehme mahr.                                  |    |
| •                                                           |    |
| Alles, was du bift und haft,<br>Ift umringt mit seiner Hut; | 25 |
| Deiner Sorgen schwere Last                                  |    |
| Nimmt Er weg, macht alles gut;                              |    |
| Leib und Seel halt er verbedt,                              |    |
| Bann bich Sturm und Wetter fchredt.                         | 30 |
| Wann der Sonnen Site brennt                                 |    |
| Und bes Leibes Krafte bricht;                               |    |
| Wann bich Stern und Monde blendt                            |    |
| Mit dem klaren Angesicht,                                   |    |
| Sat Er seine starke Hand                                    | 35 |
| Dir zum Schatten vorgewandt.                                |    |
| Run, Er fahre immer fort,                                   |    |
| Der getreue fromme Hirt,                                    |    |
| Bleibe stets bein Schild und Hort,                          |    |
| Wenn bein Herz geängstet wird;                              | 40 |
| Wenn die Not wird viel und groß,                            |    |
| Schließ Er dich in seinen Schoß.                            |    |

<sup>29</sup> verbedt, beidust.

Wenn du sitest, wenn du stehst, Wenn du rebest, wenn du hörst, Wenn du aus dem Hause gehst Und zurücke wieder kehrst, Wenn du trittst aus oder ein, Woll Er bein Gefährte sein!

45

#### 32. Danklied

vor bie Berfünbigung bes Friebens.

Mel.: Ann lob mein Seel ben herren; und Ebeling's Beise. — In ben Gemeinbegesangbudern nicht fest verbreitet und als ein Zeitgebicht fruh wieder baraus verschwunden. Das Lied ist augenscheinlich auf den Abschluß des Weitfalischen Friedens gebichtet.

GDtt Lob! nun ift erschollen Das edle Fried: und Freudenswort, Daß nunmehr ruben follen Die Spieg und Schwerter und ihr Mord. Wolauf und nimm nu wieber 5 Dein Saitenspiel hervor, D Deutschland, und sing Lieber Im boben vollen Chor. Erbebe bein Gemute Bu beinem GOtt und fprich: 10 HErr, beine Gnad und Gute Bleibt bennoch ewiglich! Wir haben nichts verdienet Mls ichwere Straf und großen Born. Beil ftets noch bei uns grünet 15 Der freche ichnobe Sundendorn. Wir find fürwahr geschlagen Mit harter scharfer Rut, Und dennoch muß man fragen: Der ift, ber Buge thut? 20

Wir sind und bleiben böse; GOtt ist und bleibet treu, Hilft, daß sich bei uns löse Der Krieg und sein Geschrei.

<sup>32.</sup> C. 1656, 865, Nr. 409.

| Sei tausendmal willkommen,          | 25 |
|-------------------------------------|----|
| Du theure werte Friedensgab!        |    |
| Itt sehn wir, was für Frommen       |    |
| Dein Bei uns wohnen in sich hab;    |    |
| In dir hat GOtt versenket           |    |
| All unfer Glud und Beil.            | 30 |
| Wer dich betrübt und franket,       |    |
| Der brudt ihm felbst ben Pfeil      | -  |
| Des Herzleids in das Herze          |    |
| Und löscht aus Unverstand           | •  |
| Die gulone Freudenkerze             | 35 |
| Mit feiner eignen Hand.             |    |
|                                     |    |
| Das drudt uns niemand besser        |    |
| In unser Seel und Herz hinein       |    |
| Als ihr zerstörten Schlösser        |    |
| Und Städte voller Schutt und Stein; | 40 |
| Ihr vormals schönen Felder          |    |
| Mit frischer Saat bestreut,         |    |
| It aber lauter Wälder               |    |
| Und dürre wüste Heid;               |    |
| Ihr Gräber voller Leichen           | 45 |
| Und blutgen Heldenschweiß,          |    |
| Der Selben, berengleichen           |    |
| Auf Erden man nicht weiß.           |    |
|                                     |    |
| hier trube beine Sinnen,            |    |
| O Mensch, und laß die Thränenbach   | 50 |
| Aus beiden Augen rinnen,            |    |
| Geh in bein Herz und bente nach:    |    |
| Was Gott bisher gesendet,           |    |
| Das hast du ausgelacht,             |    |
| Nun hat Er sich gewendet            | 55 |
| Und väterlich bedacht,              |    |
| Bom Grimm und scharfen Dringen      |    |
| Bu beinem Beil zu ruhn,             |    |
| Db er bich mochte zwingen           |    |
| Mit Lieb und Gutesthun.             | 60 |
|                                     |    |

<sup>50</sup> Bad, fem. "Bas hifft bie bloge Thranenbad". Grüger's "Bragis". Bei ben ichlefichen Dichtern häufig.

Ad, laß dich doch erweden,
Bach auf, wach auf, du harte Welt,
Eh als das harte Schreden
Dich schnell und plöplich überfällt!
Wer aber Christum liebet,
Sei unerschrocknes Muts,
Der Friede, den Er gibet,
Bedeutet alles Guts.
Er will die Lehre geben:
Das Ende naht herzu,
Ja sollt ihr bei GOtt leben
In ewgem Fried und Ruh.

## 33. Croftgefang

in ber Berfon eines verftorbenen Rinbes.

Mel.: An Bafferfiuffen Babylon. Erft am Enbe bes Jahrhunderts, feit 1690, aus Crüger's "Pragis" in wenige Gemeinbegefangbucher aufgenommen und balb wieber baraus verschwunden.

> Mein herzer Bater, weint ihr noch? Und ihr, die mich geboren? Was grämt ihr euch? was macht ihr doch? Ich din ja unverloren. Uch, ihr solltt sehen, wie mirs geht, 5 Und wie mich der so hoch erhöht, Der selbst so hoch erhoben; Ich weiß, ihr würdet anders thun Und meiner Seelen süßes Ruhn Mit eurem Munde loben.

Der saure Kamps, den ich dort hab In eurer Welt empfunden, Der ist durch GOttes Gnad und Gab All glüdlich überwunden. Es gieng mir, wie es pflegt zu gehn All denen, die bei Christo stehn

<sup>33.</sup> A: hinter ber Leichenprebigt auf ben Anaben Joach. Fr. Spengler, Sofn bes Rectors Abam Spengler; er war am 30. October 1649 plöglich errantt und am 28. December 1649 geftorben. (Gebrudt Berlin, Runge. 1650, 4. Januar.)

B. Gerharbt.

| Und von der Welt sich scheiben;<br>Wer Christo folgt, der muß mit Ihm<br>Das Kreuz und alles Ungestüm<br>Auf seinen Wegen leiden.                                                                                                                                                                                            | 20                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nun bin ich durch. Gott Lob und Dank! Hier kommt ein ander Leben; Hier wird mir, was mein Leben lang Ich nicht gesehn, gegeben:<br>Ein ganzer Himmel voller Licht, Ein Licht, davon mein Angesicht<br>So schon wird als die Sonne;                                                                                           | 25                       |
| Hier ist ein ewges Freubenmeer,<br>Bohin ich nur die Augen kehr,<br>Ist alles voller Wonne.                                                                                                                                                                                                                                  | 30                       |
| Nun lobt ihr Menschen, wie ihr wollt, Des Erbenlebens Güte: Was ist darinnen, das mir sollt Jest neigen mein Gemüte? Was ist das Beste, das ihr liebt? Was gibt die Erde, wenn sie gibt, Als Angst und bittre Schmerzen? Was ist das güldne Gut und Geld? Was bringt der Schein und Pracht der Welt Als Kummer eurer Herzen? | 35                       |
| Was ist der großen Leute Gunst<br>Als Zunder großes Neides?<br>Was ist das Wissen vieler Kunst<br>Als Ursprung vieles Leides?                                                                                                                                                                                                | 40                       |
| Denn wer viel weiß, der grämt sich viel,<br>Und welcher andre lehren will,<br>Muß leiden und viel tragen.<br>Seht alles an, Ruhm, Lob und Chr,<br>Habt Freud und Lust, was habt ihr mehr<br>Als endlich Weh und Klagen?                                                                                                      | <b>4</b> 5<br><b>5</b> 0 |

<sup>32</sup> Gute, Ladtigleit (wie noch Gute bes Beuges gesagt wirb). — 34 neigen, ju fich hinabgiehn. Beiber neigeten fein Berg. 1. Ronige 11, 3; neigeten fich gum Geig. 1. Cam. 8, 8.



Ich will erzählen, wie ihr habt

Euch felbft berübt und mich gelabt,

<sup>52</sup> stehen auf etwas, festen Fuß fassen, fich stützen. — 67. weiße Seibe ist ihr Rietb. Sprüce Sal. 31, 22; und Neibete ihn (Joseph) mit weißer Seibe. 1. Mos. 41, 42. — 70 unter ben Rosen weiben. hohe Lieb 4, 5. — 71 schlecht, einsag, sollig,

Bor Christo und vor allen; Und für den heißen Thränensluß Will ich mit mehr als einem Ruß Um euren Hals euch fallen.

90

20

# 34. Der betrübte Dater tröftet fich

über feinen nunmehr feligen Gobn.

Mel.: Ermuntre bich, mein ichwacher Geift; und Cheling's Beife. — Raum in Die Gemeinbegesangbucher aufgenommen.

1. Du bist zwar mein und bleibest mein (Wer will mir anders sagen?),
Doch bist du nicht nur mein allein;
Der HErr von ewgen Tagen,
Der hat das meiste Recht an dir,
Der fordert und erhebt von mir
Dich, o mein Sohn, mein Wille,
Mein Herz und Wunsches Fülle.

Uch, gult es Wunschens, wollt ich dich,
Du Sternlein meiner Seelen,
Bor allem Weltgut williglich
Mir wünschen und erwählen;
Ich wollte sagen: Bleib bei mir!
Du sollte sein meines Hauses Zier;
Un dir will ich mein Lieben
15
Bis in mein Sterben üben.

So fagt mein Herz und meint es gut; GOtt aber meints noch besser.
Groß ist die Lieb in meinem Mut, In GOtt ist sie noch größer.
Ich bin ein Bater und nichts mehr, GOtt ist der Bater häupt und Ehr, Ein Quell, da Alt und Jungen In aller Welt entsprungen.

<sup>34.</sup> A: Bei C. Lilien Leichenbrebigt auf Conftantin Anbr. Bertob. (Berlin 1550.) Der Anabe wurde am 17. Februar 1650 beigefett, Sohn bes Joh. Bertov, Prebigers zu Sanct-Marien in Berlin.

| Ich sehne mich nach meinem Sohn;             | 25 |
|----------------------------------------------|----|
| Und der mir ihn gegeben,                     |    |
| Will, daß er nah an seinem Thron             |    |
| Im Himmel solle leben.                       |    |
| Ich sprech: Ach weh, mein Licht verschwindt! |    |
| Gott fpricht: Willfommn, du liebes Kind,     | 30 |
| Dich will ich bei mir haben                  |    |
| Und ewig reichlich laben.                    |    |
| D füßer Rat, o schönes Wort                  |    |
| Und heilger als wir benken!                  |    |
| Bei GOtt ist ja kein boser Ort,              | 35 |
| Rein Unglud und kein Kränken,                |    |
| Rein Angst, kein Mangel, kein Berfehn;       |    |
| Bei GOtt kann keinem Leid geschehn;          |    |
| Wen GOtt versorgt und liebet,                |    |
| Wird nimmermehr betrübet.                    | 40 |
| Bir Menschen sind ja auch bedacht            |    |
| Die Unfrigen zu zieren;                      |    |
| Wir gehn und forgen Tag und Nacht,           |    |
| Wie wir sie wollen führen                    |    |
| In einen feinen selgen Stand,                | 45 |
| Und ist doch selten so bewandt               |    |
| Mit dem, wohin fie kommen,                   |    |
| Als wirs uns vorgenommen.                    |    |
| Wie manches junges frommes Blut              |    |
| Wird jämmerlich verführet                    | 50 |
| Durch bos Crempel, daß es thut               | 30 |
| Bas Christen nicht gebühret.                 |    |
| Da hats benn GOttes Born jum Lohn,           |    |
| Auf Erden nichts als Spott und Hohn;         |    |
| Der Bater muß mit Grämen                     | 55 |
| Sich feines Kinbes fchämen.                  | 00 |
| Ein folches barf ich ja nun nicht            |    |
| An meinem Sohn erwarten.                     |    |
| Der steht vor Gottes Angesicht               |    |
| Ind geht in Christi Garten,                  | 00 |
| Sat Freude, die ihn recht erfreut,           | 60 |
| Inh miht non allam Gamalaih.                 |    |
| er sieht und hört die Schaaren,              |    |
| Die uns allhier hemahren                     |    |
|                                              |    |

| Er sieht und hört der Engel Mund,       | 65   |
|-----------------------------------------|------|
| Sein Mündlein hilft selbst singen;      |      |
| Weiß alle Beisheit aus dem Grund        |      |
| Und redt von folchen Dingen,            |      |
| Die unser keiner noch nicht weiß,       |      |
| Die auch durch unsern Fleiß und Schweiß | 70   |
| Wir, weil wir find auf Erben,           |      |
| Nicht ausstudieren werden.              |      |
| Ach, follt ich boch von fernen ftehn    |      |
| Und nur ein wenig boren,                |      |
| Wenn beine Sinnen fich erhöhn           | · 75 |
| Und Gottes Ramen ehren,                 |      |
| Der Beilig, Beilig, Beilig ift,         |      |
| Durch ben bu auch geheiligt bist:       |      |
| 3d weiß, ich murbe muffen               |      |
| Bor Freuden Thranen gießen.             | 80   |
| 3ch wurde fprechen: Bleib allbier!      |      |
| Run will ich nicht mehr klagen:         |      |
| Ach, mein Sohn, warft bu noch bei mir!  |      |
| Rein; fondern: Romm, bu Wagen           |      |
| Elia, hole mich geschwind               | 85   |
| Und bring mich babin, ba mein Rind      |      |
| Und so viel liebe Seelen                |      |
| So fcone Ding ergablen.                 |      |
| Nun es fei ja und bleib also,           |      |
| 3d will bich nicht mehr weinen.         | 90   |
| Du lebft und bift von Bergen frob,      |      |
| Siehst lauter Sonnen scheinen.          |      |
| Die Sonnen emger Freud und Rub;         |      |
| hier leb und bleib nun immerzu,         |      |
| 3ch will, wills GOtt, mit andern        | 95   |
| Auch bald hernacher wandern.            |      |

#### 35. Øde.

Weltscribenten und Boeten Haben ihren Glanz und Schein, Mögen auch zu lefen fein, Wenn wir leben außer Noten; In dem Unglud, Kreuz und Uebel 5 Ift nichts Beffers als die Bibel. Cato dauchte fich zu ftellen In der Angst mit Blato Buch, Aber Gottes Born und Fluch Drückt ihn aleichwol bis zur Höllen; 10 Sein verirrter blinber Sinn Sieng und wuste nicht wohin. Was homerus hat gefungen Und des Maro hober Geift, Wird gerühmet und gepreist 15 Und hat alle Welt durchdrungen; Aber wenn der Tod uns trifft, Was hilft da Homerus Schrift? Sottes Wort, bas ifts für allen, So ung, wenn bas Berg erschrict, 20 Wie ein fühler Thau erquidt, Daß wir nicht ju Bodem fallen. Wenn die gange Welt vergagt, Steht und fiegt, mas Gott gefagt. Wenn die Schaaren aller Teufel 25 Sich emporen und bemühn, Dich von Christo abzuziehn Und zu stürzen in ben. 3weifel Und du sprichft nur: So spricht GDtt! Werben sie zu Schand und Spott. 30 Darum liebt, ibr lieben Bergen, GOttes Schriften, die gewiß In der Herzensfinsterniß Beffer find als alle Rergen;

A: Did. Schirmer's ,, Biblifche Lieber und Lehrfpruche" (Berlin, Chr. Runge, 1650. 4°). — 7 ftellen, beruhigen.

hier find Stralen, hier ift Licht, Das burch alles herzleib bricht. 35

Unser Schirmer wirds euch lehren, Benn ihr, was sein beilger Fleiß Ihm zum Trost und GOtt zum Preis hier gesetzt, werdet hören. Lobt das Werk und liebt den Mann, Der das gute Werk gethan.

40

## 36. Bei Erscheinung eines Kometen.

Mel.: Auf meinen lieben Gott; und Ebeling's Weise. — Es ift wahrscheinlich, daß der im Jahre 1632 am 18 December entbedte Komet Anlag zu dem Liede gab. Derselbe war mäßig hell; wogegen der am 17. Robember 1664 zuerst (in Spanien) gelehene zu den größten und hellften gehört. Ein dritter, am 27. März 1665 entbedter ziemlich heller und in Berlin sichtbarer könnte noch in Frage kommen, da aber das Heller und din Beh der "nächsten Jahre" erwähnt wirb, wird das Lied nicht allzu lange nach dem Friedensschlich gedichte sein, also um Weihnachten 1632. Die in B. 12 erwähnten "traurigen Propheten" sind die im Treißigläßrigen Ariege geschenen, unter denen der sogenannte Borbote des Krieges vom Jahre 1618 einer der größten und hellsten überhaupt gewesen ist.

Herr, was haft du im Sinn? Bo benkt bein Eifer hin? Bon was für neuen Plagen Soll uns der Himmel sagen? Was soll uns armen Leuten Der neue Stern bebeuten?

5

Die Zeichen in der Höh Erweden Ach und Weh, Es hats in nächsten Jahren Die ganze Welt erfahren: Die brennenden Kometen Sind traurige Propheten.

<sup>35. 37</sup> Mid. Shirmer, geb. 1606 ju Leipzig, war bamals Conrector in Berlin und ftand mit Gerhardt in freundlichem Berfehr. Er verfaste auf ben Tod von Gerhardt's Sohne Andreas Chriftian, geft. 19. September 1665, ein Trauergedicht und ftarb vor dem Freunde, am 4. Mai 1673, eben im Begriff, das Archiblatonat in Freiberg anzutreten, in Berlin. — Unterzeichnet ift: "Baul Gerhard".

36. E. 1666; 3, 28.

| Sie brennen in der Luft,<br>Und unsers Herzens Kluft<br>Ist blind und kalt zum Guten,<br>Erkennet nicht die Ruten,<br>Die uns zu unsern Wunden<br>Des Höchsten Hand gebunden.            | 15       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Rein Mensche bort fast mehr,<br>Bas GOttes Geist und lehr<br>In seinen heilgen Worten;<br>Drum muß an so viel Orten<br>Bon großem Zorn und Dräuen<br>Das Sternenland selbst schreien.    | 20       |
| Die Welt halt keine Zucht;<br>Der Glaub ist in der Flucht;<br>Die Treu ist hart gebunden;<br>Die Wahrheit ist verschwunden;<br>Barmherzig sein und lieben,<br>Das sieht man selten üben. | 25<br>30 |
| Daher mächst GOttes Grimm<br>Und bringt mit Ungestüm<br>Aus seines Eifers Kammer<br>Und will mit großem Jammer,<br>Wo wir uns nicht bekehren,<br>Uns allesamt verheeren.                 | · 35     |
| Und das will der Prophet, Der in der Luft da steht, Uns, die wir sicher leben, Klar zu verstehen geben Mit seinem hellen Lichte Und klarem Angesichte.                                   | 40       |
| Sein Lauf ist gar geschwind.<br>Ach, GOtt, laß unfre Sund<br>Und nicht geschwind hinruden<br>Und eilends unterdrücken;<br>Laß und der Strafen Hausen<br>Richt plöglich überlaufen!       | 45       |
| Sein Stral ift breit und lang,<br>Macht uns fast angst und bang.                                                                                                                         | 50       |

Ad, 3Gfu, bilf uns allen, Auf daß nicht auf uns fallen Die bochbetrübten Rablen Der letten Bornesschaalen! Erhalt uns unfern Berrn, 55 Den iconen edlen Stern, Lag uns fein Licht beleuchten, Lag feinen Thau uns feuchten. Daß wir uns feiner freuen Und unter ibm gebeiben. 60 Las auch noch immerfort Dein liebes wertes Wort In unferm Land und Grenzen Schon rein und helle glanzen; Wenn bein Wort uns nur blidet, 65 So find wir gnug erquidet. Gebent an beine Gut Und lag boch bein Gemüt Erweichen von uns Armen! Regier uns mit Erbarmen, 70 Damit bie bofen Beiden Ein gutes End erreichen!

# 37. Morgengefang.

Mel.: Bobet ben herren, benn er ift febr freundlich; Eruger's und Cbeling's Beifen. — In bie Gemeinbegefangbucher aufgenommen.

Lobet den HErren, Alle, die Ihn fürchten! Laßt uns mit Freuden seinem Namen singen Und Preis und Dank zu seinem Altar bringen! Lobet den HErren!

Der unfer Leben, Das Er uns hat geben,

<sup>36. 53</sup> gablen: Und eins ber vier Thiere gab ben fieben Engeln fieben goldne Schalen voll Zornes Gottes. Offenb. Joh. 15, 7. Gießet aus die Schalen des Zornes Gottes auf die Erbe. Offenb. Joh. 16, 1. — 65 blidet, leuchtet, blist.

<sup>37.</sup> R. 1653, Mr. 7.

| In biefer Nacht so väterlich bebedet<br>Und aus dem Schlaf uns frolich auferwedet.<br>Lobet den HErren!                                                 | 10 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Daß unfre Sinnen<br>Wir noch brauchen können<br>Und Hand und Füße, Zung und Lippen regen,<br>Das haben wir zu danken seinem Segen.                      |    |
| Lobet den HErren!<br>Daß Feuersflammen                                                                                                                  | 15 |
| Uns nicht allzusammen<br>Mit unsern Häusern unversehns gefressen,<br>Das machts, daß wir in seinem Schoß gesessen.<br>Lobet den HErren!                 | 20 |
| Daß Dieb und Räuber<br>Unser Gut und Leiber<br>Richt angetastt und grausamlich verletet,<br>Dawider hat sein Engel sich gesetzet.<br>Lobet den HErren!  | 25 |
| O treuer Hüter,<br>Brunnen aller Güter,<br>Uch, laß doch ferner über unser Leben,<br>Bei Tag und Nacht bein Hut und Güte schweben.<br>Lobet den HErren! | 30 |
| Gib, daß wir heute,<br>HErr, durch dein Geleite<br>Auf unsern Wegen unverhindert gehen<br>Und überall in deiner Gnade stehen.                           |    |
| Lobet ben HErren!<br>Treib unsern Willen,<br>Dein Wort zu erfüllen;<br>Lehr uns verrichten heilige Geschäfte,                                           | 35 |
| Und wo wir schwach sind, da gib du uns Kräfte.<br>Lobet den HErren!<br>Richt unsre Herzen,<br>Daß wir ja nicht scherzen                                 | 40 |

<sup>3</sup> bebedet, beicoust. Er hat mich bebedet mit bem Schatten feiner Sanb. Jefaj. 49, 2. Meine Sanb follen bich bebeden. 4. Efra 2, 29. — 11. 12 Sinnen: tonnen; bonnen: rinnen; tommt: nimmt; gonnen: Sinnen.

Mit beinen Strafen, sondern fromm zu werden Bor beiner Zukunft uns bemühn auf Erden. Lobet den Herren!

45

Herr, bu wirst kommen Und alle beine Frommen, Die sich bekehren, gnädig dahin bringen, Da alle Engel ewig, ewig singen: Lobet den Herren!

50

# 38. Adventgefang.

Mel.: Erüger's und Ebeling's Beifen; unb: Berbe munter, mein Gemute; ober: Bion flagt mit Angft und Schmerzen. - In ben Gemeinbegefangbuchern viel verbreitet, boch nicht mehr.

Warum willft bu braußen fteben, Du Gefegneter bes HErrn? Laß bir, bei mir einzugeben, Bolgefallen, bu mein Stern! Du, mein JEfu, meine Freud, 5 Belfer in ber rechten Beit, Bilf, o Beiland, meinem Bergen Bon den Bunden, die mir fcmerzen! Meine Bunden find ber Jammer, Welchen oftmals Tag und Nacht 10 Des Befeges ftarter hammer Mir mit seinem Schrecken macht. D, der ichweren Donnerftimm, Die mir GOttes Zorn und Grimm Alfo tief ins Berge ichläget, 15 Daß sich all mein Blut beweget. Dazu tommt bes Teufels Lugen, Der mir alle Gnad abfagt, Mls muft ich nun ewig liegen In der Höllen, die ihn plagt; 20

<sup>37. 44</sup> gutunft, Antunft (gum Jüngften Gericht).
38. R. 1653, Rr. 78. — 1 Und fprach: Romm herein, bu Gefegneter bes herrn; warum stehest bu braugen? 1. Mof. 24, 31. — 18 abfagt, ableugnet, abstreitet.

Ja auch, was noch ärger ist, So zumartert und zufrißt Mich mein eigenes Gewiffen Mit vergiften Schlangenbiffen. Will ich benn mein Elend lindern 25 Und erleichtern meine Rot Bei ber Belt und ibren Rinbern, Fall ich vollends in den Kot: Da ist Trost, der mich betrübt, Freude, die mein Unglud liebt, 30 Belfer, die mir Bergleid machen, Gute Freunde, die mein lachen. In ber Welt ist alles nichtig, Nichts ist, das nicht kraftlos wär: Hab ich Hoheit, die ist flüchtig! 35 Hab ich Reichthum, was ists mehr, Als ein Stücklein armer Erd? Hab ich Lust, was ist sie wert? Bas ists, bas mich heut erfreuet, Das mich morgen nit gereuet? 40 Aller Trost und alle Freude Ruht in dir, HErr JEsu Christ; Dein Erfreuen ist die Weide, Da man sich recht frolich ift. Leuchte mir, o Freudenlicht, 45 Che mir mein Berge bricht; Lag mich, HErr, an dir erquiden! JEju, tomm, laß dich erblicken! Freu dich, Herz, du bist erhöret; Ibo zeucht Er bei bir ein. 50 Sein Gang ift ju bir gekehret, Beiß Ihn nur willtommen fein, Und bereite bich 3hm zu, Gib dich gang zu feiner Rub; Deffne bein Gemut und Seele, 55 Klag Ihm, was dich drück und guäle.

<sup>47</sup> Lag mich, herr, mich an bir erquiden. — 54 Ruh, Rubeftatt; bas berg foll fich gur Rubeftatt Jeju bereiten, fertig machen.

Siehst bu. wie sich alles fetet, Was dir vor zuwider stund? Borft bu, wie Er bich ergetet Mit bem zuderfüßen Munb? 60 Ei, wie lagt ber große Drach All fein Thun und Toben nach! Er muß aus bem Bortheil gieben Und in feinen Abgrund flieben. Run, du haft ein fußes Leben; 65 Alles, was du willst, ist bein: Chriftus, ber fich bir ergeben, Legt sein Reichtum bei bir ein; Seine Gnab ift beine Kron Und bu bift fein Stuhl und Thron; 70 Er hat dich in sich geschlossen. Rennt bich seinen Sausgenoffen. Seines himmels gulbne Dede Spannt Er um bich rings herum, Daß dich fort nicht mehr erschrecke 75 Deines Feindes Ungeftum. Seine Engel stellen fich Dir gur Geiten; wenn du bich Bier willft ober bort bin wenden. Tragen fie bich auf ben Banben. 80 Das du Bojes baft begangen. Das ift alles abgeschafft. Sottes Liebe nimmt gefangen Deiner Gunde Macht und Rraft. Christi Sieg behält das Feld, 85 Und was Boses in der Welt Sich will wiber bich erregen, Wird zu lauter Glud und Segen. Alles dient zu beinem Frommen, Was dir bos und schädlich scheint. 90 Beil dich Chriftus angenommen Und es treulich mit bir meint.

<sup>58</sup> vor, vorher. — 68 sein Reichtum ist wol nicht neutr., sondern: sein'n, acc. masc., obwol nur sein gedruckt steht. — 75 sort, hinsort, von nun an.

Bleibst du deme wieder treu, Ists gewiß und bleibt dabei, Daß du mit den Engeln droben Ihn dort ewig werdest loben.

95

5

### 39. Pfingftlied.

Wel.: Ebeling's Beife, und: helft mir Gottes Gute preisen: und J. Erüger's Beife. — In ben Gemeinbegesangbudern weit verbreitet. — Das Lied scient noch im Kriege gebichtet und gebrudt, bann, nach bem Frieben um die Zeitfrophen verkirzt, in die Gesangbucher aufgenommen, nicht erst erweitert zu sein. Es hatte auch früher eingereiht werben tönnen.

Beuch ein zu beinen Thoren, Sei meines Herzens Gaft, Der du, da ich geboren, Mich neu geboren haft, O hochgeliebter Geift Des Baters und des Sohnes, Mit beiden gleiches Thrones, Mit beiden gleich gepreist.

Zeuch ein, laß mich empfinden
Und schmeden deine Kraft, 10
Die Kraft, die uns von Sünden
Habe Greettung schafft;
Entfündge meinen Sinn,
Daß ich mit reinem Geiste
Dir Ehr und Dienste leiste, 15
Die ich dir schuldig bin.

Ich war ein wilber Reben, Du haft mich gut gemacht; Der Tod burchdrang mein Leben, Du haft ihn umgebracht

20

<sup>39.</sup> R. 1653, Rr. 157. — 1 zu beinen Thoren; es find die Jesus geweißten, als sein Eigentum betrachteten Thore bes herzens; vol. Plaim 24, 7. — 8 gepreist, gepriesen. Sollen alle ihre Früchte gepreiset sein. 3. Wof 19, 24. Dein Rame musse gepreiset sein. Dan. 3, 26. — 17 Wie ber Reben tann keine Früchte bringen. Joh. 15, 4. Den Reben ber Ayrannen verberben. Jesaj. 25, 5. Was ist ein Reben für anderm holz bester. Ezech. 15, 2.

Und in der Tauf erstickt, Als wie in einer Flute, Mit beffen Tob und Blute, Der uns im Tob erquidt. Du bift bas heilig Dele, 25 Dadurch gesalbet ift Mein Leib und meine Seele Dem Berren Jeju Christ Bum mabren Gigentum, Bum Briefter und Bropheten, 30 Bum Ronge, ben in Noten SDtt ichutt vom Beiligtum. Du bift ein Geift, ber lebret, Wie man recht beten foll; Dein Beten mirb erboret. 35 Dein Singen klinget wol; Es fteigt zum himmel an, Es steigt und läßt nicht abe, Bis ber geholfen habe, Der allen belfen fann. 40 Du bift ein Beift ber Freuden, Bon Trauern baltst bu nicht: Erleuchteft uns in Leiben Mit beines Troftes Licht. Ach ja, wie manchesmal 45 Saft bu mit füßen Worten Mir aufgethan die Pforten Bum gulbnen Freubenfagl. Du bift ein Geift ber Liebe, Ein Freund ber Freundlichkeit, 50 Willft nicht, daß uns betrübe Born, Bant, Bag, Reib und Streit; Der Feindschaft bist du feind, Willft, daß durch Liebesflammen Sich wieder thun gusammen 55 Die voller Zwietracht feind.

<sup>25-32.</sup> In der Bibel werben gefalbt Briefter (3. Mof. 4, 3), Bropheten (Befaj. 61, 1) und Ronige (2. Sam. 5, 3); alle biefe Burben gibt bas hellige Galbil Chrifti, und ber mit feinem Blute Gefalbte wird bon Gott aus bem heiligtum, bem himmel, beschügt. Das ift ber Sinn ber als zu fühn angesochtenen Stelle.

Du, BErr, hast selbst in Banden Die ganze weite Welt, Rannst Menschenbergen wenden, Wie dir es wolgefällt: 60 So gib boch beine Gnab; Bum Fried und Liebesbanden, Verknüpf in allen Landen Was fich getrennet bat. Ach, edle Friedensquelle, 65 Schleuß deinen Abgrund auf Und gib dem Frieden schnelle hier wieder feinen Lauf. Halt ein die große Flut, Die Flut, Die eingeriffen 70 So, daß man siehet fließen, Wie Wasser, Menschenblut. Laß beinen Bolt erkennen Die Vielheit ihrer Sund, Auch Gottes Grimm fo brennen, 75 Daß er bei uns entzünd Den ernsten bittren Schmerz Und Buße, die bereuet, Des sich zuerst gefreuet Gin weltergebnes Berg. 80 Auf Buße folgt der Gnaden. Auf Reu der Freuden Blid: Sich bessern heilt den Schaden: Fromm werden bringet Glud. Berr, thus zu beiner Chr, 85 Erweiche Stabl und Steine Auf baß bas Berge weine, Das bose sich bekehr!

<sup>65—88.</sup> Möglicherweise find die drei Strophen einem an dern, schon wäherend bes Krieges gebichteten Liede entnommen und hier von Feustling eingegeschaftet worden. — 73 beinen Boll. Dativ in der falschen, schwachen. Die grammatische Berbindung ift zwar auffällig, aber bei Gerhardt nicht ungeörduchlich. Aus dem Collectiv Boll wird B. 74 der Plural ihrer entnommen. — 77. 78 Die Fügung: den Schmerz und Buße, hat fast in jedem Liede Seitenstüde: Dein Schut und Batertreu; Zu meinem Schut und Lieden Das Rieid und Schuhe; In ewgem Fried und Ruh; Zum Fried und Liedesbanden.

B. Gerharbt.

| Erhebe bich und steure<br>Dem Herzleid auf ber Erb;<br>Bring wieder und erneure<br>Die Wolfahrt deiner Heerd!<br>Laß blühen wie zuvorn                                                                          | 90  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Die Länder, fo verheeret,<br>Die Kirchen, fo zerstöret<br>Durch Krieg und Feuerszorn.                                                                                                                           | 95  |
| Beschüt die Policeien; Bau unsers Fürsten Thron, Daß er und wir gedeihen; Schmück, als mit einer Kron, Die Alten mit Berstand, Mit Frömmigkeit die Jugend, Mit Gottesfurcht und Tugend Das Bolk im ganzen Land. | 100 |
| Erfülle die Gemüter<br>Mit reiner Glaubenszier,<br>Die Häuser und die Guter                                                                                                                                     | 105 |
| Mit Segen für und für.<br>Bertreib ben bosen Geist,<br>Der dir sich widersetet<br>Und, was bein herz ergenet,<br>Aus unserm herzen reißt.                                                                       | 110 |
| Gib Freudigkeit und Stärke,<br>Bu ftehen in dem Streit,<br>Den Satans Reich und Berke<br>Uns täglich anerbeut;<br>Hilf kampfen ritterlich,<br>Damit wir überwinden                                              | 115 |
| Und ja zum Dienst der Sünden<br>Kein Chrijt ergebe sich.                                                                                                                                                        | 120 |

<sup>89—96.</sup> Diese IStrophe, die bei Aunge und Erüger gebruckt stand, ließ Ebeling aus, Feustling nahm sie wieder auf; boch war sie in den Ableitungen don C. und in den Gemeindegesangbüchern stets vorhanden gewesen. — 97 Policeien, Staatsversassungen, Staaten. — 116 anerbeut, andietet. Der Singular des Berbums mit dem Plural des Subjects ist dei Gerhardt nicht ungebräuchlich, doch selten so auffällig wie hier verbunden.

Richt unfer ganzes Leben Allzeit nach beinem Sinn, Und wenn wirs sollen geben Ins Todes Rachen hin, Wenns mit uns hie wird aus: So hilf uns frolich sterben Und nach bem Tod ererben Des ewgen Lebens Haus.

125

#### 40. Der 146. Pfalm Davids.

Mel.: Ebeling's Beife, und: Ihr Chriften außertoren. — Bar in ben Gemeinbegefangbuchern fehr verbreitet.

Du meine Seele, singe, Wolauf, und singe schön Dem, welchem alle Dinge Zu Dienst und Willen stehn. Ich will ben DErren broben hier preisen auf ber Erb, Ich will Ihn herzlich loben, So lang ich leben werb.

5

Ihr Menschen, laßt euch lehren, Es wird sehr nublich sein: Laßt euch boch nicht bethören Die Welt mit ihrem Schein. Berlasse sich ja keiner Auf Fürsten Macht und Gunst, Weil sie wie unser einer Nichts sind als nur ein Dunst.

10

15

Bas Menfch ist, muß erblassen Und sinken in den Tod; Er muß den Geist auslassen, Selbst werden Erd und Kot.

20

<sup>40.</sup> R. 1653, Rr. 183.

Allba ifts bann geschehen Mit seinem klugen Rat Und ist frei klar zu sehen, Wie schwach sei Menschenthat.

| Wol dem, der einzig schauet<br>Nach Jacob's Gott und Heil;<br>Wer dem sich anvertrauet,<br>Der hat das beste Theil,<br>Das höchste Gut erlesen,<br>Den schönsten Schatz geliedt,<br>Sein herz und ganzes Wesen<br>Bleibt ewig unbetrübt.          | 25<br>30  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Hier sind die starken Kräfte,<br>Die unerschöpfte Macht,<br>Das weisen die Geschäfte,<br>Die seine Hand gemacht:<br>Der himmel und die Erde<br>Mit ihrem ganzen heer,<br>Der Fisch unzählich Heerde<br>Im großen wilden Meer.                     | 35        |
| Hier sind die treuen Sinnen,<br>Die niemand Unrecht thun,<br>All denen Gutes gonnen,<br>Die in der Treu beruhn.<br>Gott halt sein Wort mit Freuden,<br>Und was Er spricht, geschicht,<br>Und wer Gewalt muß leiden,<br>Den schützt Er im Gericht. | 45        |
| Er weiß viel tausend Weisen,<br>Zu retten aus dem Tod,<br>Ernährt und gibet Speisen<br>Zur Zeit der Hungerenot,                                                                                                                                   | <b>50</b> |

<sup>22</sup> Mit, um; sein Rath ift zu Enbe. — 36 Geschäfte, bas Geschaffene: r, bu laffest mich frohlich singen von beinen Werten, und ich ruhme bie Geschäfte beiner hanbe. Bl. 92, 5. Und sehen nicht auf bas Wert bes herrn und schauen nicht auf bas Geschäfte seiner hanbe. Jesaj. 5, 12.

| Macht schöne rote Wangen<br>Oft bei geringem Mahl,<br>Und die da sind gefangen,<br>Die reißt Er aus der Qual.                                                                                                                                 | 55 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Er ist das Licht der Blinden,<br>Erleuchtet ihr Gesicht,<br>Und die sich schwach besinden,<br>Die stellt Er aufgericht;<br>Er liebet alle Frommen,<br>Und die Ihm günstig seind,<br>Die sinden, wenn sie kommen,<br>An Ihm den besten Freund. | 60 |
| Er ist der Fremden Hütte,<br>Die Waisen nimmt Er an,<br>Erfüllt der Witwen Bitte,<br>Wird selbst ihr Trost und Mann;<br>Die aber, die Ihn hassen,                                                                                             | 65 |
| Bezahlet Er mit Grimm,<br>Ihr Haus und wo fie saßen,<br>Das wirft Er üm und üm.<br>Ach, ich bin viel zu wenig,                                                                                                                                | 70 |
| Bu rühmen seinen Ruhm!<br>Der Herr allein ist König,<br>Ich eine welle Blum.<br>Jedoch weil ich gehöre<br>Gen Zion in sein Zelt,                                                                                                              | 75 |
| Ists billig, daß ich mehre<br>Sein Lob für aller Welt.                                                                                                                                                                                        | 80 |

<sup>60</sup> aufgericht, aufrecht: So mans aufgericht hinsehet. Baruch 6, 26.

79 mehre fein 206, nicht biblifc, jedoch Bf. 71, 14: will immer beines Ruhms mehr machen.

# 41. Lobgefang.

Bel.: Cheling's Beife, unb: Lobt Gott, ihr Chriften, allgugleich. — In ben Gemeinbegefangbichern.

| Ich singe dir mit Herz und Mund,<br>Herr, meines Herzens Lust;<br>Ich sing und mach auf Erden kund<br>Was mir von dir bewust.                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ich weiß, daß du der Brunn der Gnad<br>Und ewge Quelle seist,<br>Daraus uns allen früh und spat<br>Biel Heil und Gutes fleußt.                                                                     | 5  |
| Was find wir doch? Was haben wir<br>Auf dieser ganzen Erd,<br>Das uns, o Vater, nicht von dir<br>Allein gegeben werd?                                                                              | 10 |
| Wer hat das schöne Himmelszelt<br>Hoch über uns gesett?<br>Wer ist es, der uns unser Feld<br>Mit Thau und Regen nett?                                                                              | 15 |
| Wer wärmet uns in Kält und Froft?<br>Wer schützt uns für dem Wind?<br>Wer macht es, daß man Del und Most<br>Zu seinen Zeiten sindt?<br>Wer gibt uns Leben und Geblüt?                              | 20 |
| Wer halt mit seiner Hand<br>Den güldnen, werten, eblen Fried<br>In unserm Baterland?<br>Ach Herr, mein GOtt, das kömmt von dir!<br>Du, du must alles thun;                                         | 25 |
| Tu baltst die Wach an unfrer Thür<br>Und läßt und sicher ruhn.<br>Tu nabrest und von Jahr zu Jahr,<br>Rieibst immer fromm und treu<br>Und stehst und, wenn wir in Gefahr<br>Geraten, treutich bei. | 30 |

| Du strafft uns Sünber mit Gebuld<br>Und schlägst nicht allzu sehr;<br>Ja endlich nimmst bu unser Schuld<br>Und wirfst sie in das Meer.                     | 35 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Wann unser Herze seufzt und schreit,<br>Wirst du gar leicht erweicht<br>Und gibst uns, was uns hoch erfreut<br>Und dir zu Ehren reicht.                    | 40 |
| Du zählst, wie oft ein Christe wein<br>Und was sein Kummer sei;<br>Kein Zähr: und Thränlein ist so klein,<br>Du hehst und legst es bei.                    |    |
| Du füllft bes Lebens Mangel aus<br>Mit dem, was ewig steht,<br>Und führst uns in das Himmelhaus,<br>Wann uns die Erd entgeht.                              | 45 |
| Wolauf, mein Herze, sing und spring<br>Und habe guten Mut;<br>Dein Gott, der Ursprung aller Ding<br>Ist selbst und bleibt dein Gut.                        | 50 |
| Er ist dein Schatz, bein Erb und Theil,<br>Dein Glanz und Freudenlicht,<br>Dein Schirm und Schild, dein Hulf und Heil,<br>Schafft Ruh und läßt dich nicht. | 55 |
| Was frankst du dich in beinem Sinn<br>Und grämst dich Tag und Nacht?<br>Nimm beine Sorg und wirf sie hin<br>Auf den, der dich gemacht!                     | 60 |
| Hat Er dich nicht von Jugend auf<br>Bersorget und ernährt?<br>Wie manches schweren Unglücks Lauf<br>hat Er zurück gekehrt!                                 |    |

<sup>40</sup> reicht, gereicht. — 44 hebft, behältft, bewahrst; beilegen, verwahren: so es babin beigelegt hatten. 2. Maccab. 3, 22. — 64 gurudtebren, umwenben, verhindern: Und lehret zurud ben Weg ber Gottlofen. Bi. 146, 9. Der die Zeichen der Bahrsager zunichte und die Weisiager toll macht, ber die Weisen zurudkehrt und ihre Kunst zur Thorheit macht. Jesaj. 44, 25.

Er hat noch niemals was versehn 65 In seinem Regiment; Rein, was Er thut und läßt geschehn, Das nimmt ein gutes End. Ei nun, so laß Ihn serner thun Und red Ihm nicht darein, 70 So wirst du hier im Frieden ruhn Und ewig frölich sein!

# 42. Der 23. Pfalm Davids.

Mel.: Ebeling's Beife, und: Bach auf, mein herz. — In einigen Gemeinde= gefangbuchern.

5

10

15

20

Der BErr, ber aller Enden Regiert mit seinen Banben, Der Brunn ber emgen Guter, Der ist mein hirt und huter.

So lang ich biesen habe, Fehlt mirs an keiner Gabe, Der Reichtum seiner Fülle Gibt mir die Füll und Hülle.

Er läffet mich mit Freuben Auf grüner Auen weiben, Führt mich zu frischen Quellen, Schafft Rat in schweren Fällen.

Wann meine Seele zaget Und sich mit Sorgen plaget, Weiß Er sie zu erquicken, Aus aller Not zu rücken.

Er lehrt mich thun und lassen, Führt mich auf rechter Straßen, Läßt Furcht und Angst sich stillen Um seines Namens willen.

ewig, im Gegensas von hier, in ber Ewigkeit, jenseits; nich:

<sup>41. 72</sup> ewig, im Gegenfat von hier, in ber Ewigkeit, jenfeits; nicht ewig fortwahrenb.
42. R. 1653, Rr. 224.

| Und ob ich gleich für andern                                                                                                           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Im finstern Thal muß wandern,                                                                                                          |      |
| Fürcht ich boch feine Tude,                                                                                                            |      |
| Bin frei furm Ungelude.                                                                                                                | : :  |
| Denn bu stehst mir zur Seiten,<br>Schütst mich für bosen Leuten;<br>Dein Stab, HErr, und bein Steden<br>Benimmt mir all mein Schreden. | 25   |
| Du fepest mich zu Tische,                                                                                                              |      |
| Machst, baß ich mich erfrische,                                                                                                        | 30   |
| Wann mir mein Feind viel Schmerzen                                                                                                     |      |
| Erwedt in meinem Herzen.                                                                                                               |      |
| Du falbst mein Haupt mit Dele                                                                                                          |      |
| Und füllest meine Seele,                                                                                                               |      |
| Die leer und durftig faße,                                                                                                             | 35   |
| Mit vollgeschenktem Maße.                                                                                                              |      |
| Barmherzigkeit und Gutes                                                                                                               |      |
| Wird mein-Berg gutes Mutes,                                                                                                            |      |
| Boll Lust, voll Freud, voll Lachen,                                                                                                    |      |
| So lang ich lebe, machen.                                                                                                              | 40   |
| 3ch will bein Diener bleiben                                                                                                           |      |
| Und dein Lob herrlich treiben                                                                                                          |      |
| Im Hause, da du wohnest                                                                                                                |      |
| Und Frommsein wol belohneft.                                                                                                           |      |
| Ich will bich hier auf Erben                                                                                                           | , 45 |
| Und bort, da wir bich werden                                                                                                           |      |
| Selbst schaun, im himmel broben                                                                                                        |      |
| hoch rühmen, singn und loben.                                                                                                          |      |

# 43. Chriftliches Frendenlied.

Wel.: Trüger's und Cheling's Beisen. — Biel in ben Gemeinbegesangbüchern, bis jest.

> Warum sollt ich mich boch grämen? Hab ich boch Christum noch, Wer will mir ben nehmen? Wer will mir ben himmel rauben, Den mir schon GOttes Sohn 5-Beigelegt im Glauben?

Nackend lag ich auf dem Bodem, Da ich kam, Da ich nahm Meinen ersten Odem; Nackend werd ich auch hinziehen, 10 Wann ich werd Bon der Erd Als ein Schatten fliehen.

Gut und Blut, Leib, Seel und Leben Ist nicht mein; GOtt allein Ist es, ders gegeben. 15 Will Ers wieder zu sich kehren, Nehm Ers hin! Ich will Ihn Dennoch frölich ehren.

Schickt Er mir ein Kreuz zu tragen,
Dringt herein Angst und Pein,
Sollt ich drum verzagen?
Der es schickt, der wird es wenden!
Er weiß wol, Wie Er soll
All mein Unglück enden.

GOtt hat mich bei guten Tagen 25 Oft ergest: Sollt ich iest Nicht auch etwas tragen? Fromm ist Gott und schärft mit Maßen Sein Gericht; Kann mich nicht Ganz und gar verlassen. 30

<sup>43.</sup> R. 1653, Nr. 240.

| Satan, Welt und ihre Rotten<br>Können mir Nichts mehr hier<br>Thun, als meiner spotten.<br>Laß sie spotten, laß sie lachen!<br>GOtt, mein Heil, Wird in Gil<br>Sie zu Schanden machen.           | 35       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Unverzagt und ohne Grauen<br>Soll ein Christ, Wo er ist,<br>Stets sich lassen schauen.<br>Wollt ihn auch der Tod aufreiben,<br>Soll der Mut Dennoch gut<br>Und sein stille bleiben.              | 40       |
| Kann uns doch kein Tob nicht tödten,<br>Sondern reißt Unsern Geist<br>Aus viel tausend Röten;<br>Schleußt das Thor der bittern Leiden<br>Und macht Bahn, Da man kann<br>Gehn zur himmelsfreuden. | 45       |
| Allda will in sußen Schätzen' Ich mein Herz Auf ben Schmerz<br>Ewiglich ergetzen.<br>Hier ist kein recht Gut zu finden:<br>Was die Welt In sich hält,<br>Muß im Hui verschwinden.                | 50       |
| Was sind dieses Lebens Güter?<br>Eine Hand Voller Sand,<br>Kummer der Gemüter.<br>Dort, dort sind die edle Gaben,<br>Da mein Hirt, Christus, wird<br>Mich ohn Ende laben.                        | 55<br>60 |
| Herr, mein hirt, Brunn aller Freuden,<br>Du bist mein, Ich bin dein,<br>Niemand kann uns scheiden:<br>Ich bin dein, weil du dein Leben<br>Und dein Blut Mir zugut<br>In den Tod gegeben.         | 65       |

Du bist mein, weil ich bich fasse Und dich nicht, O mein Licht, Aus dem Herzen lasse. Laß mich, laß mich hingelangen, Da du mich Und ich dich Leiblich werd umfangen.

70

#### 44. Der 1. Pfalm Davids.

Del.: Ebeling's Beife, unb: Berbe munter, mein Gemute.

Wol dem Menschen, der nicht wandelt In gottloser Leute Rat! Wol dem, der nicht unrecht handelt Noch tritt auf der Sünder Pfad; Der der Spötter Freundschaft fleucht Und von ihren Stühlen weicht, Der hingegen berzlich ehret Was uns GOtt vom himmel lehret.

Wol bem, ber mit Luft und Freuden Das Geset bes Höchsten treibt Und hie, als auf süßer Weiden, Tag und Nacht beständig bleibt; Dessen Segen wächst und blüht Wie ein Balmbaum, den man sieht Bei den Flüssen an der Seiten Seine frische Zweig ausbreiten.

Alfo, sag ich, wird auch grünen, Ber in GOttes Wort sich übt; Luft und Sonne wird ihm dienen, Bis er reiche Früchte gibt;

20

10

15

44. R. 1653, Rr. 241. - 6 Stuhlen. Bf. 1, 1: "noch fist, ba bie

Spotter figen."

<sup>43. 70</sup> laß mich, laß mich. Die nachbrüdliche Ausbrudsweise oft bei Gerharbt: ba, ba; fürwahr, fürwahr; ich, ich; bort, bort; bu, bu; bie, bie ifts; So, so werb ich; Ben, ben; Ans Rreuz, ans Rreuz; Unire, unfre Schulben; O Bunber, Bunber; Romm, fomm. — 72 Beiblich; eine Ansigaung, bie mit bem Biebe "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt", Strophe 8 übereinstimmt; "Lieblich" in allen Gemeinbegesangbüchern.

Seine Blätter werden alt Und boch niemals ungestalt. GDtt gibt Glud zu seinen Thaten; Bas er macht, muß wolgeraten.

Mber wen die Sünd expeuet, Mit dem gehts viel anders zu: Er wird wie die Spreu zerstreuet Bon dem Wind im schnellen Ru. Wo der Herr sein Häuslein richtt, Da bleibt kein Gottloser nicht. Summa: GOtt liebt alle Frommen, Und wer bös ist, muß umkommen.

25

30

# 45. Der 27. Pfalm Davids.

Mel.: Ebeling's und Erüger's Beisen; Es ift bas heil uns tommen ber; Run freut euch, lieben Christen. — In mehrern Gemeindegesangbüchern bis auf bie Gegenwart.

GOtt ist mein Licht, der HErr mein Heil, Das ich erwählet habe; Er ist die Kraft, dahin ich eil Und meine Seele labe. Was will ich mich doch fürchten nun? Und wer kann mir doch Schaden thun Auf dieser ganzen Erden?

Wenn mich die bose Rott anfällt Und mein Fleisch will verschlingen, So kann sie dieser starker Held Gar leicht zu Boden bringen. Wann sich auch gleich ein ganzes Heer Legt üm mich her, was ists denn mehr? Mein GOtt kann sie bald schlagen.

Eins bitt ich nur, das hätt ich gern, Benn mirs GOtt wollte geben, Daß ich bei Ihm, als meinem Herrn, Stets wohnen sollt und leben 15

5

10

<sup>44. 31</sup> Summa, furz. "Summa: alles ift belebt, Run dein Segen fich erhebt." Simon Dach. 45. R. 1653, Rr. 242.

| Und alle meine Tag und Jahr<br>In seinem Hause bei der Schaar<br>Der Heiligen vollbringen.                                                                                                                                                    | 20       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Da wollt ich meine Herzensfreub<br>An seinen Dienstett sehen<br>Und rühmen, wie zur bosen Zeit<br>Mir so viel Guts geschehen,<br>Da Er mich fleißig hat verdeckt<br>In seiner Hütten und versteckt<br>In einen starken Felsen.                | 25       |
| Und also wird Er ferner noch Mich wissen zu regieren; Er wird mich schügen und sehr hoch In sichre Derter führen; Mein Häupt wird über meine Feind, Ob sie gleich hoch erhaben seind, Allzeit erhöhet bleiben.                                | 30<br>35 |
| Dafür will ich benn wiederum GOtt auf das Best erhöhen;<br>Sein Ruhm soll in dem Heiligtum<br>Aus meinem Munde gehen;<br>Ich will Ihm opsern Dank und Preis;<br>Ich will sein Lob, so gut ich weiß,<br>Für allem Bolke singen.                | 40       |
| Herr, mein GOtt, höre, wie ich schrei<br>Und seusz in meinem Sinne;<br>Gib, daß mein Bitten kräftig sei<br>Und dein Herz eingewinne.<br>Mein Herz halt dir, o treuer Hort,<br>Beständig für dein eigen Wort:<br>Ihr sollt mein Antlit suchen. | 45       |
| Nu such ich itt; ach, laß mich nicht<br>Entgelten meiner Sünden!<br>Ich suche, HErr, dein Angesicht,<br>Das laß mich gnädig sinden.                                                                                                           | 50       |

<sup>49:</sup> fuchet bes herrn Antlits. Baralip. 17, 11. — 51. Wir muffen ihrer Miffethat entgelten. RI. Jer. 5, 7.

Verstoße ja nicht beinen Knecht. Denn bu bifts, ber mir bilft ju recht 55 Und bringt aus allen Nöten. Mein Bater, Mutter, und mas bier Sonft ift von guten Leuten, Das ift zu ichwach und konnen mir Nicht treten an die Seiten. 60 Ich bin entsett von aller Welt, GOtt aber nimmt mich in sein Belt, Da find ich bobe Gnuge. BErr, mache mir gerabe Bahn, halt mich in beiner Gnabe 65 Und nimm bich meiner herzlich an, Daß mir tein Feind nicht schade; Denn viel die reden wider mich Und zeugen bas fie ewiglich Nicht fonnen überweisen. 70 Noch dennoch bab ich auten Mut Und glaube, daß ich werbe Im Lebenslande GOttes Gut Dort febn und auf ber Erbe. Frisch auf, getrost und unverzagt! 75 Bers nur mit Gott im Glauben magt, Der wird ben Sieg erhalten.

# 46. Der 42. Pfalm Davids.

Mel.: Trüger's und Ebeling's Beifen; Bion flagt in Angft und Schmerzen.
— Seit fruher Beit in ben Gemeinbegefangbuchern, jest meift verschwunden.

Wie der Hirsch im großen Dürsten Schreiet und frisch Wasser sucht, Also sucht dich Lebensfürsten Meine Seel in ihrer Flucht;

<sup>45. 55</sup> hilft zu recht, zurechtweisen, richtig führen; nicht: zum Rechte belfen. — 61 entfest, verlassen. Zion ift aller Ehren entseht. 4. Efra 10, 23. — 69 bas, was. — 70 überweisen, beweisen.
46. R. 1653, Rr. 276.

| Meine Seele brennt in mir,                                        | 5  |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Lechzet, dürstet, trägt Begier                                    |    |
| Nach dir, o du füßes Leben,                                       |    |
| Der mir Leib und Seel gegeben.                                    |    |
| Ach, wann werd ich dabin kommen,                                  |    |
| Daß ich GOttes Angesicht,                                         | 10 |
| Das gewünschte Licht ber Frommen,                                 |    |
| Schau mit meiner Augen Licht!                                     |    |
| Meine Thränen sind mein Brot                                      |    |
| Tag und Nacht in meiner Not,                                      |    |
| Wann mich schmähen meine Spötter:                                 | 15 |
| Wo ist nu bein GOtt und Retter?                                   |    |
| Wenn ich bann beg innen werbe,                                    |    |
| Schutt ich mein Herz bei dir aus,                                 |    |
| Wollte gerne mit ber Heerbe                                       |    |
| Deiner Kinder in bein Haus;                                       | 20 |
| Ja, in dein Haus wollt ich gern                                   |    |
| Gehen und dir, meinem HErrn,                                      |    |
| In der Schaar, die Opfer bringen,                                 |    |
| Mit erhabner Stimme singen.                                       |    |
| Was bist du so hoch betrübet                                      | 25 |
| Und voll Unruh, meine Seel?                                       |    |
| Harr auf GOtt, der herzlich liebet                                |    |
| Und wol siehet, was bich qual.                                    |    |
| Ei, ich werd Ihm bennoch hier                                     |    |
| Frolich danken, daß Er mir,                                       | 30 |
| Wenn mein Herz ich zu Ihm richte,                                 |    |
| Hilft mit seinem Angesichte.                                      |    |
| Mein GOtt, ich bin voller Schande,                                |    |
| Meine Seele voller Leib,                                          |    |
| Darum bent ich bein im Lande                                      | 35 |
| Bei dem Jordan an der Seit,                                       |    |
| Da Hermonim hoch herfür                                           |    |
| Und hingegen meine Zier,                                          |    |
| Bion, ein klein wenig steiget<br>Und dir Kron und Scepter neiget. |    |
| was are great mits Orchest likidet.                               | 40 |

<sup>24</sup> erhaben ift bas Barticipium von erheben und also mit "erhoben" gleichbebeutenb. — 37 hermonim, ein hoher Berg an ber Grenze von Galilaa.

Deines Bornes Muten fausen Mit Gewalt auf mich baher; Dein Gericht und Gifer braufen Wie das tiefe weite Meer; Deine Wellen heben fich 45 Soch empor und haben mich Mit erarimmten Bafferwogen Raft zu Grund binabgezogen. SDtt ber Berr hat mir versprochen, Wenn es Tag ift, seine Gut, 50 Und wann sich die Sonn verkrochen, Beb ich ju 3hm mein Gemut, Spreche: Du mein Fels und Stein, Gegen welchem alles flein, Dem ich in bem Schoß gefessen, 55 Warum haft bu mein vergeffen? Warum muß ich gebn und weinen Ueber meiner Feinde Wort? Es ift mir in meinen Beinen Durch und burch als wie ein Mord. 60 Wann fie fagen: Do ift nun Dein GOtt und sein großes Thun? Davon, wann bu ficher lagest. Du fo viel zu rühmen pflageft. Was bist du so boch betrübet 65 Und voll Unruh, meine Geel? harr auf GOtt, ber herzlich liebet Und wol siehet, was bich qual! Ei, ich werd 3hm bennoch bier Frolich banken für und für, 70 Daß Er meinem Angesichte Sich felbst gibt zum Beil und Lichte.

<sup>59. 60.</sup> Es ift als ein Mord in meinen Beinen. Bf. 42, 11.

#### 47. Der 112. Pfalm Davids.

Del.: Bie ber hirich in großen Durften; und Gbeling's Beife. - Biel in ben Gemeinbegefangbuchern verbreitet.

Bol bem, ber ben Herren scheuet Und sich fürchtt für seinem Gott; Selig, der sich herzlich freuet, Zu erfüllen sein Gebot! Ber den Höchsten liebt und ehrt, Wird ersahren, wie sich mehrt Alles, was in seinem Leben Ihm vom himmel ist gegeben.

5

20

Seine Kinder werden stehen
Wie die Rosen in der Blüt; 10
Sein Geschlecht wird einher gehen
Boller Gnad und GOttes Güt;
Und was diesen Leib erhält,
Wird der Herrscher aller Welt
Reichlich und mit vollen Händen 15
Ihnen in die Häuser senden.

Das gerechte Thun ber Frommen Steht gewiß und wanket nicht; Sollt auch gleich ein Wetter kommen, Bleibt doch Gott der Herr ihr Licht; Tröstet, stärket, schützt und macht, Daß nach ausgestandner Racht Und nach hochbetrübtem Weinen Freud und Sonne wieder scheinen.

GOttes Inab, Huld und Erbarmen 25-Bleibt den Frommen immer fest. Wol dem, der die Not der Armen Ihm zu Gerzen gehen läßt Und mit Liebe Gutes thut; Den wird GOtt, das höchste Gut, 30 Inädiglich in seinen Armen

<sup>47.</sup> St. 1653, Mr. 243.

| Wenn die schwarzen Wolken bligen |    |
|----------------------------------|----|
| Bor bem Donner in ber Luft.      |    |
| Wird er ohne Sorgen sigen,       | 35 |
| Die ein Böglein in ber Rluft.    |    |
| Er wird bleiben emiglich,        |    |
| Much wird fein Gedachtniß fich   |    |
| hie und da auf allen Seiten      |    |
| Die die edlen Zweig ausbreiten.  | 40 |
|                                  | •  |
| Wenn das Unglud an will kommen,  |    |
| Das die roben Sünder plagt,      |    |
| Bleibt der Mut ihm unbenommen    |    |
| Und das Herze unverzagt;         |    |
| Unverzagt, ohn Angst und Bein    | 45 |
| Bleibt das Herze, bas sich fein  |    |
| Seinem GDtt und HErrn ergibet    |    |
| Und die, so verlassen, liebet.   |    |
| Wer Betrübte gern erfreuet,      |    |
| Wird vom Sochsten boch ergest;   | 50 |
| Das die milbe hand ausstreuet,   | •  |
| Wird vom himmel wol erfett;      |    |
| Wer viel gibt, erlanget viel.    |    |
| Das fein Berge wünscht und will, |    |
| Das wird GOtt mit gutem Willen   | 55 |
| Schon zu rechter Beit erfüllen.  |    |
|                                  |    |
| Aber seines Feindes Freude       |    |
| Wird er untergeben sehn;         |    |
| Er, der Feind, für großem Neide  |    |
| Wird zerbeißen seine Zähn;       | 60 |
| Er wird knirschen und mit Grimm  |    |
| Solches Glud misgonnen ibm       |    |
| Und boch damit gar nicht wehren, |    |
|                                  |    |

#### 48. Aus dem 11. Cap. Hofeä.

Mel.: Ebeling's Beife, nnb: An Bafferfüffen Babhlon. — Zum Grunde liegen Berd 8-9. — In Gemeinbegefangbichern, boch taum noch. — Das Lieb muß bem nächsten boraufgebichtet fein, obwol es später erschienen zu sein scheint.

Was foll ich boch, o Ephraim, Was foll ich aus bir machen? Der bu fo oftmals meinen Grimm Saft pflegen zu verlachen? Soll ich bich fouten, Ifrael? 5 Soll ich bir beine frobe Seel Sinfürter noch bewahren? Aus welcher boch von Jugend auf Gin folder großer Gundenhauf Dbn alle Scheu gefahren. 10 Sollt ich nicht billig beiner That Und Leben gleich mich ftellen? Und bich wie Sobom ohne Gnab Und wie Abama fällen? Sollt ich nicht billig meine Glut 15 Auf bein verfluchtes Gut und Blut Wie auf Zeboim schütten? Dieweil du ja mein Wort und Bahn Kast ärger noch, als sie gethan, Bis hieher überschritten. 20 Ja, billig sollt ich bich dahin In alles Herzleid senken; Allein es will mir nicht zu Ginn. Ich hab ein andres Denken; Mein Berge will burchaus nicht bran. 25 Daß bir es thu, wie bu gethan, Es brennt für Gnad und Liebe: Mich jammert bein von herzen febr Und fann nicht feben, baß bas Beer Der Söllen dich betrübe. 30

<sup>48.</sup> C. 1656; 790, Rr. 375. — 13. 14. 17. Sobom, Abama, Zeboim, Ortsnamen, 1 Mos. 10, 19; gleich wie Abama und Zeboim umgefehret ist. 3 Mos. 19, 23. Die langet an das Thal Zeboim. 1. Sam. 13, 18.

| Ich kann und mag nicht, wie du wol  |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Berdienet, dich verderben;          |           |
| d bin und bleib Erbarmens voll      |           |
| Ind halte nichts vom Sterben;       |           |
| Denn ich bin GOtt, der treue GOtt,  | 35        |
| Mit nichten einer aus ber Rott      |           |
| Der bosen Abamstinder,              |           |
| Die ohne Treu und Glauben seind     |           |
| Und werden ihren Feinden feind      |           |
| Und täglich größre Sünder.          | 40        |
| T -                                 |           |
| So bin ich nicht, bas gläube mir,   |           |
| Und nimms recht zu Gemüte;          |           |
| Ich bin ber Heilge unter bir,       |           |
| Der ich aus lauter Güte             |           |
| Für meinen Feinden in den Tod       | 45        |
| Und in des bittern Areuzes Not      |           |
| Mich als ein Lamm will geben;       |           |
| Ich, ich will tragen beine Last,    |           |
| Die du dir, Mensch, gehäufet haft,  | _         |
| Auf baß bu mögest leben.            | <b>50</b> |
|                                     |           |
| D heilger HErr, o emges Heil,       |           |
| Berföhner meiner Sünden,            |           |
| Ach, heilge mich und laß mich Theil |           |
| In, bei und an dir finden!          | 55        |
| Erwede mich zur wahren Reu          | 33        |
| Und gib, daß ich dein edle Treu     |           |
| Im festen Glauben fasse;            |           |
| Auch töbte mich durch beinen Tod,   |           |
| Damit ich allen Sündenfot           |           |
| Kinfort non Kerzen halle.           | 60        |

#### 49. 3ft nicht Ephraim mein thenrer Sohn.

Mel.: Erüger's und Ebeling's Beifen, und: herr, ftraf mich nicht in beinem Born. — Früh in ben Gemeindegefangbüchern, nun felten. — Zum Grunde liegt Jerem. 31, 20: Ift nicht Ephreaim mein theurer Sohn und mein trautes Rind? u. f. w.

Ast Ephraim nicht meine Kron Und meines herzens Wonne, Mein trautes Kind, mein theurer Sohn, Mein Stern und meine Sonne. Mein Augenluft, mein eble Blum, 5 Mein außermabltes Gigentum Und meiner Seelen Freude? Ich höre seines Seufzens Stimm Und hochbetrübtes Rlagen: Mein Gott bat mich, fpricht Cphraim, 10 Gestraft und wol geschlagen. Er sucht mich beim mit harter Bucht, Das ist mein Lohn, bas ist die Frucht Und Nuten meiner Gunden. Bor alle Belt! 3ch bin getreu 15 Und halte mein Berfprechen; Bas ich geredt, da bleibt es bei, Mein Wort werd ich nicht brechen. Das foll mein Ephraim gar bald Erfahren und mich bergeftalt 20 Recht aus bem Grund erkennen. Ich benk noch wol an meinen Gib, Den ich geschworen babe, Da ich, aus lauter Gutigkeit, Mich ihm zu eigen gabe; 25 3d fprad: Du baft mein Berg erfüllt Mit beiner Lieb; ich bin bein Schild Und wills auch ewig bleiben. 3d will mit meiner starken Sand Dich als ein Bater führen: 30 Dich selbst will ich und auch bein Land

Aufs best und iconfte gieren.

<sup>49.</sup> R. 1653, Mr. 286.

| Und wirft bu mir gehorfam fein,<br>So foll bich meines Segens Schein |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Dhn alles End erfreuen.                                              | 35 |
| Wo du dich aber bosen Rat                                            |    |
| Wirft von mir wenden laffen,                                         |    |
| So will ich beine Missethat                                          |    |
| Beimsuchen, doch mit Magen;                                          |    |
| Und wann bu wieder tehrst zu mir,                                    | 40 |
| So will ich wieder auch zu dir                                       |    |
| Mich mit Erbarmen kehren.                                            |    |
| Nun tehrt zu mir mein Ephraim,                                       |    |
| Sucht Gnab in meinen Armen;                                          |    |
| Drum bricht mein Herze gegen ihm                                     | 45 |
| Und muß mich sein erbarmen.                                          |    |
| Der Unmut fällt mir mit Gewalt,                                      |    |
| Mein Eingeweide hist und wallt                                       |    |
| In treuer Lieb und Gnade.                                            |    |
| Rommt, alle Sünder, kommt zu mir,                                    | 50 |
| Bereuet eure Sünden                                                  |    |
| Und suchet Gnad an meiner Thur;                                      |    |
| Ihr sollt sie reichlich finden!                                      |    |
| Wer sich mit Ephraim bekehrt,                                        |    |
| Wird auch mit Ephraim erhört                                         | 55 |
| Und hier und bort getröstet.                                         |    |

# 50. Croftgefang

in Schwermut und Anfechtung.

Mel.: Außer Ernger's und Ebeling's Weisen: Chriftus ber uns felig macht. — In ben Gemeinbegesangbuchern bis auf bie Gegenwart.

Schwing bich auf zu beinem GOtt, Du betrübte Seele! Warum liegst bu, GOtt zum Spott, In ber Schwermutshöle?

<sup>49. 36</sup> Bo: im Falle, bağ bu bich (burch) bojen Rat. — 45 bricht: Darum bricht mir mein herze gegen ibn, bağ ich mich seiner erbarmen muß. Jerem. 31, 20. — Und muß, und ich muß. — 48 Eingeweibe, Inneres: mein Eingeweib steden. Hobb 30, 37; hist, erhist fich, glüft.

<sup>. 50.</sup> R. 1653, Rr. 288: Troft in ichwerer Unfechtung.

| Merkst du nicht des Satans List?   | 5  |
|------------------------------------|----|
| Er will burch fein Rampfen         |    |
| Deinen Troft, ben JEsus Chrift     | •  |
| Dir erworben, bampfen.             |    |
| Schuttle beinen Ropf und fprich:   |    |
| Fleuch, bu alte Schlange!          | 10 |
| Was erneust du beinen Stich,       |    |
| Machst mir angst und bange?        |    |
| Ift bir boch ber Ropf gerfnict,    | •  |
| Und ich bin burchs Leiden          |    |
| Meines Beilands bir entgudt        | 15 |
| In ben Saal ber Freuden.           |    |
| Birfft bu mir mein Gundgen für?    |    |
| Wo hat Gott befohlen,              |    |
| Daß mein Urtheil über mir          |    |
| Ich bei bir foll holen?            | 20 |
| Wer hat bir bie Macht geschenkt,   |    |
| Andre zu verdammen?                |    |
| Der bu felbst boch liegft verfentt |    |
| In ber Söllen Flammen.             |    |
| hab ich was nicht recht gethan,    | 25 |
| Ift mirs leid von Bergen;          | •  |
| Dahingegen nehm ich an             |    |
| Christi Blut und Schmerzen;        |    |
| Denn bas ist bie Rangion           |    |
| Meiner Miffethaten.                | 30 |
| Bring ich bies für GOttes Thron,   |    |
| Ist mir wol geraten.               |    |
| Chrifti Unichuld ift mein Ruhm,    |    |
| Sein Recht meine Krone,            |    |
| Sein Berdienft mein Eigentum,      | 35 |
| Da ich frei in wohne               |    |
| Mls in einem festen Schloß,        |    |
| Das fein Feind fann fällen,        |    |
| Bracht er gleich bavor Geschoß     | •  |
| Und Gewalt ber Höllen.             | 40 |

<sup>9.</sup> Den Ropf ichatteln, oft in ber Bibel. — 15 entgudt, entriffen, weggeführt. — 19 über mir. Gerhardt fagt in gang abnlicher Beife: "Gott (wurbe bas nicht) über bir verhänget haben." — 29 Rangion Löfegelb.

| Stürme Teufel und der Tod,<br>Was fönnt ihr mir schaden?<br>Dedt mich doch in meiner Not<br>GOtt mit seiner Gnaden;<br>Der GOtt, der mir seinen Sohn<br>Selbst verehrt aus Liebe,<br>Daß der ewge Spott und Hohn<br>Mich nicht dort betrübe. | 45               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Schreie, tolle Belt, es sei<br>Mir GOtt nicht gewogen;<br>Es ist lauter Täuscherei<br>Und im Grund erlogen.<br>Wäre GOtt mir gram und seind,<br>Würd er seine Gaben,<br>Die mein eigen worden seind,<br>Wol behalten haben.                  | 5 <b>9</b><br>55 |
| Denn was ist im himmelszelt,<br>Was im tiesen Meere,<br>Was ist Gutes in der Welt,<br>Das nicht mir gut wäre?<br>Weme brennt das Sternenlicht?<br>Wozu ist gegeben<br>Luft und Wasser? Dient es nicht<br>Mir und meinem Leben?               | 60               |
| Beme wird das Erdreich naß<br>Bon dem Thau und Regen?<br>Beme grünet Laub und Gras?<br>Beme füllt der Segen<br>Berg und Thale, Feld und Wald?<br>Barlich, mir zur Freude,<br>Daß ich meinen Aufenthalt<br>Hab und Leibesweide.               | 70               |
| Meine Seele lebt in mir<br>Durch die süßen Lehren,<br>So die Christen mit Begier<br>Alle Tage hören.                                                                                                                                         | 75               |

<sup>56</sup> behalten, gurudgehalten, vermahrt. - 71 Aufenthalt, Unterhalt.

| •                                                                                                                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GOtt eröffnet früh und spat<br>Meinen Geist und Sinnen,<br>Daß sie seines Geistes Gnad<br>In sich ziehen können.                                                                        | 80       |
| Bas sind der Propheten Bort<br>Und Apostel Schreiben<br>Als ein Licht am dunkeln Ort,<br>Fackeln, die vertreiben                                                                        | <b>,</b> |
| Meines Herzens Finsterniß<br>Und in Glaubenssachen<br>Das Gewissen sewiß<br>Und recht grundfest machen.                                                                                 | 85       |
| Run, auf biesen heilgen Grund<br>Bau ich mein Gemüte,<br>Sebe, wie ber Höllenhund<br>Zwar dawider wüte;<br>Gleichwol muß er lassen stehn,                                               | 90       |
| Was GOtt aufgerichtet;<br>Aber schändlich muß vergebn, •<br>Was er selber dichtet.<br>Ich bin GOttes, GOtt ist mein:<br>Wer ist, der uns scheide?                                       | 95       |
| Dringt das liebe Kreuz herein<br>Mit dem bittern Leide,<br>Laß es dringen, kömmt es doch<br>Bon geliebten Händen,<br>Bricht und friegt geschwind ein Loch,<br>Wenn es GOtt will wenden. | 100      |
| Kinder, die der Later soll<br>Ziehn zu allem Guten,<br>Die gedeihen selten wol<br>Ohne Zucht und Nuten.<br>Bin ich denn nu GOttes Sind                                                  | 105      |
| Wenn Er mich von meiner Sünd<br>Auf was Guts will ziehen?<br>Es ist herzlich gut gemeint<br>Mit der Ehristen Riggen:                                                                    | 110      |
| Wer hier zeitlich wol geweint,<br>Darf nicht ewig klagen,                                                                                                                               | . 115    |

Sondern bat vollkommne Luft Dort in Christi Garten (Dem er einig recht bewuft) Endlich zu gewarten. 120 SDttes Rinder faen zwar Traurig und mit Thranen, Aber endlich bringt das Jahr, Wonach fie fich febnen; Denn es fommt bie Erntenzeit, 125 Da fie Garben machen; Da wird all ibr Gram und Leid Lauter Freud und Lachen. Ei, so faß, o Christenherz, Alle beine Schmerzen, 130 Wirf fie frolich hinterwarts, Las des Troftes Kerzen Dich entzünden mehr und mehr, Gib dem großen Namen Deines Gottes Breis und Chr, 135 Er wird helfen. Amen.

#### 51. Was GOtt gefällt.

Mel.: Cbeling's Beife, und: Ericienen ift ber herrlich Tag; ober: Dies find bie heilgen Behn Gebot.

Bas GDtt gefällt, mein frommes Kind, Nimm frölich an! Stürmt gleich ber Wind Und braust, daß alles fracht und bricht, So sei getrost, denn dir geschicht Bas GDtt gefällt.

5

10

Der beste Will ist GOttes Will, Auf diesem ruht man sanft und still; Da gib dich allzeit frisch hinein, Begehre nichts, als nur allein Was GOtt gefällt.

<sup>51.</sup> R. 1653, Nr. 290.

| Der klügste Sinn ist GOttes Sinn;<br>Bas Menschen sinnen, fället hin,<br>Wird plöglich traftlos, mud und laß,<br>Thut oft, was bos, und selten bas,<br>Bas GOtt gefällt.     | 15 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Der frömmste Mut ist GOttes Mut,<br>Der niemand Arges gönnt und thut;<br>Er segnet, wenn uns schilt und flucht<br>Die bose Welt, die nimmer sucht<br>Was GOtt gefällt.       | 20 |
| Das treuste Herz ist GOttes Herz,<br>Treibt alles Unglück hinterwärts,<br>Beschirmt und schüßet Tag und Nacht<br>Den, der stets hoch und herrlich achtt<br>Was GOtt gefällt. | 25 |
| Ach, könnt ich singen, wie ich wol<br>Im herzen wünsch und billig soll,<br>So wollt ich öffnen meinen Mund<br>Und singen iso diese Stund                                     |    |
| Was GOtt gefällt.<br>Ich will erzählen seinen Rat<br>Und übergroße Wunderthat,<br>Das süße Heil, die ewge Kraft,<br>Die allenthalben wirkt und schafft                       | 30 |
| Bas GOtt gefällt. Er ist der Herrscher in der Höh,<br>Auf Ihm steht unser Wol und Weh;<br>Er trägt die Welt in seiner Hand,<br>Hinwieder trägt uns See und Land              | 35 |
| Was GOtt gefällt. Er hält der Elementen Lauf, Und damit hält Er uns auch auf, Gibt Sommer, Winter, Tag und Nacht Und alles, davon lebt und lacht                             | 40 |
| Was GOtt gefällt. Sein Heer, die Sternen, Sonn und Mond<br>Gehn ab und zu, wie sie gewohnt,                                                                                  | 45 |

<sup>18</sup> laß, ichlaff. "Matt und laß." 2. Sam. 17, 2. — 42 halt auf, erhalt, unterhalt.

| Die Erd ist fruchtbar, bringt herfür<br>Korn, Del und Most, Brot, Wein und Bier,<br>Was GOtt gefällt.                                                                | 50 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sein ist die Weisheit und Berstand,<br>Ihm ist bewust und wolbekannt,<br>Sowol wer Böses thut und übt,<br>Als auch wer Gutes thut und liebt<br>Was GOtt gefällt.     | 55 |
| Sein Häuflein ist ihm lieb und wert;<br>Sobald es sich zur Sünden kehrt,<br>So winkt Er mit der Baterrut<br>Und locket, bis man wieder thut<br>Was GOtt gefällt.     | 60 |
| Was unferm Herzen dienlich fei,<br>Das weiß sein Herz, ist fromm dabei;<br>Der keinem jemals Guts versagt,<br>Der Guts gesucht, dem nachgesagt,<br>Was GOtt gesällt. | 65 |
| Ift bem also, so mag die Welt<br>Behalten, was ihr wolgefällt;<br>Du aber, mein Herz, halt genehm<br>Und nimm fürlieb mit GOtt und dem,<br>Was GOtt gefällt.         | 70 |
| Laß andre sich mit stolzem Mut<br>Erfreuen über großes Gut;<br>Du aber nimm bes Kreuzes Last<br>Und sei geduldig, wenn du hast<br>Was GOtt gefällt.                  | 75 |
| Lebst du in Sorg und großem Leid,<br>Hast lauter Gram und Herzeleid,<br>Ei, sei zusrieden; trägst du doch<br>In diesem sauren Lebensjoch<br>Was GOtt gefällt.        | 80 |
| Must du viel leiden hie und dort,<br>So bleibe fest an deinem Hort,<br>Denn alle Welt und Creatur<br>Ist unter GOtt, kann nichts als nur                             |    |
| Bas Gott gefällt.                                                                                                                                                    | 85 |

Wirst du verachtt von jedermann, Höhnt dich dein Feind und speit dich an: Sei wolgemut, dein JEsus Christ Erhöhet dich, weil in dir ist Was GOtt gefällt.

90

Glaub, Hoffnung, Sanftmut und Geduld Erhalten GOttes Gnad und Huld; Die schleuß in beines Herzens Schrein, So wird bein ewges Erbe sein Was GOtt gefällt.

95

Dein Erb ift in dem himmelsthron, hier ift bein Scepter, Reich und Kron, bier wirst du schmeden, hören, sehn, hier wird ohn Ende dir geschehn Was Gott gefällt.

100

#### 52. Dom Jüngften Cage.

Del.: Ebeling's Beife, und: Auf meinen lieben Gott. - In ben Gemeinbegefangbuchern fruber febr verbreitet.

Die Zeit ist nunmehr nah, Herr Jesu, du bist ba. Die Wunder, die den Leuten Dein Ankunft sollen deuten, Die sind, wie wir gesehen, In großer Zahl geschehen.

5

Was foll ich benn nun thun? Ich soll auf bem beruhn, Was du mir hast verheißen, Daß du mich wollest reißen Aus meines Grabes Kammer Und allem andern Jammer.

10

Ad, IGju, wie so schön Wird mirs alsbann ergehn! Du wirst mit tausend Bliden Mich burch und burch erquiden,

<sup>52.</sup> R. 1653, Nr. 367.

| Wenn ich hier von der Erde<br>Mich zu dir schwingen werde.<br>Ach, was wird doch dein Wort,<br>O süßer Seelenhort,<br>Was wird doch sein dein Sprechen,<br>Wenn dein Herz aus wird brechen<br>Zu mir und meinen Brüdern<br>Als deinen Leibesgliedern. | 20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Werd ich benn auch für Freud<br>In solcher Gnadenzeit<br>Den Augen ihre Zähren<br>Und Thränen können wehren,                                                                                                                                          | 25 |
| Daß sie mir nit mit Hausen<br>Auf meine Wangen Laufen?<br>Was für ein schönes Licht<br>Wird mir dein Angesicht,                                                                                                                                       | 30 |
| Das ich in jenem Leben<br>Werd erstmal sehen, geben!<br>Wie wird mir deine Gute<br>Entzücken mein Gemüte!<br>Dein Augen, deinen Mund,                                                                                                                 | 35 |
| Den Leib, der noch verwundt,<br>Da wir so sest auf trauen,<br>Das werd ich alles schauen,<br>Auch innig herzlich grüßen<br>Die Mal an Händ und Füßen.                                                                                                 | 40 |
| Dir ist allein bewust<br>Die ungefälschte Lust<br>Und edle Seelenspeise<br>In beinem Paradeise,<br>Die kannst du wol beschreiben,                                                                                                                     | 45 |
| Ich kann nichts mehr, als gläuben. Doch was ich hie gegläubt, Das steht gewiß und bleibt Mein Theil, dem gar nicht gleichen Die Güter aller Reichen;                                                                                                  | 50 |

<sup>22</sup> ausbrechen, fich tund geben (in Freude ober Schmerg). "Dann wirft bu beine Suft fegen und ausbrechen, und bein herz wird fich wundern und ausbreiten." Jefaj. 60, 5.

All andres Gut vergebet, Mein Erbtheil das bestebet. Ach HErr, mein schönstes Gut, 55 Wie wird sich all mein Blut In allen Abern freuen Und auf bas Neu erneuen, Wenn du mir wirst mit Lachen Die himmelsthür aufmachen! 60 Romm ber, tomm und empfind, O auserwähltes Kind, Romm, schmede was für Gaben Ich und mein Bater haben, Romm, wirst du sagen, weide 65 Dein Berg in ewigr Freude! Ad, du fo arme Welt, Das ift bein Gold und Gelb hier gegen diefe Kronen Und mehr als guldnen Thronen, 70 Die Chriftus hingestellet Dem Bolt, das ihm gefället! hie ift ber Engel Land, Der selgen Seelen Stand; Sie bor ich nichts als singen, 75 Sie seh ich nichts als springen, Die ist tein Rreug tein Leiden, Rein Tod, kein bittres Scheiden. Halt ein, mein schwacher Sinn, Halt ein! wo bentst du hin? 80 Bilft du, mas grundlos, grunden? Was unbegreiflich, finden? hier muß ber Wip fich neigen Und alle Redner schweigen. Dich aber, meine Zier, 85 Dich laß ich nicht von mir; Dein will ich ftets gebenken, BErr, ber bu mir wirft ichenten Mehr, als mit meiner Seelen Ich wünschen kann und gablen. 90

<sup>81</sup> grünben, ergrünben.

Ach, wie ist mir so weh, Ch ich dich aus der Höh, Herr, sehe zu uns kommen! Uch, daß zum Heil der Frommen Du meinen Wunsch und Willen Noch möchtest heut erfüllen!

95

Doch du weißt beine Zeit. Mir ziemt nur, stets bereit Und fertig darzustehen Und so zum Herrn zu gehen, Daß alle Stund und Tage Mein Herz mich zu bir trage.

100

Dies gib, Herr, und verleih, Auf baß bein Hulo und Treu Ohn Unterlaß mich wede, Daß mich bein Tag nicht schrede, Da unser Schred auf Erden Soll Fried und Freude werden.

105

### 53. Der 71. Pfalm Davids.

Mel.: Cheling's Beise, und: O bu schones Beltgebaube. - In Gemeinbegesangbuchern.

Herr, dir trau ich all mein Tage, Laß mich nicht mit Schimpf bestehn. Wie ich von dir gläub und sage, Also laß mirs auch ergehn. Rette mich. Laß beine Güte Mir erfrischen mein Gemüte, Reige beiner Ohren Treu Und vernimm mein Angstgeschrei!
Sei mein Aushalt. Laß mich sigen

5

Sei mein Aufhalt. Laß mich sitzer Bei dir, o mein starker Hort! Laß mich beinen Schutz beschützen Und erfülle mir dein Wort,

<sup>53.</sup> A: Leichenpredigt Gerharbt's auf ben Amtsichreiber Joachim Schröber zu Mittenwalbe, ber am 15. Mai 1655 bafeloft begraben wurde. — 7. Reige beine Ohren zu mir. Bf. 71, 2. — 9 Aufhalt, Stüte; "sei mir ein farter hort, bahin ich fliehen tann." Bf. 71, 3.

B. Gerharbt.

Da du selbsten meinem Leben Dich zum Fels und Burg gegeben. hilf mir aus bes Beuchlers Band 15 Und des Ungerechten Sand! Denn dich hab ich außerlesen Bon der garten Jugend an; Dein Urm ift mein Troft gewefen, Herr, so lang ich benken kann; 20 Auf dich hab ich mich erwogen, Alsbald du mich ber entzogen, Der ich, ehe Nacht und Tag Mich erblict, im Leibe lag. Bon dir ist mein Ruhm, mein Sagen, 25 Dein ermahn ich immergu; Biel, Die fpotten meiner Blagen, Söhnen mas ich red und thu. Aber du bist meine Starfe: Wann ich Anast und Trübsal merke, 30 Lauf ich bich an. Gonne mir, Frölich stets zu sein in dir! Stoß mich nicht von beiner Seiten, Wenn mein bobes Alter fommt, Da die schwachen Tritte gleiten 35 Und man Troft vom Starken nimmt; Da greif du mir an die Arme, Fall ich nieder, so erbarme Du dich, hilf mir in die Soh Und halt bis ich wieder steh. 40

Mach es nicht, wie mirs die gönnen, Die mein abgefagte Feind, Auch mir, wo sie immer können, Mit Gewalt zuwider seind;

<sup>17-24. &</sup>quot;Auf bich habe ich mich verlassen von Mutterleibe an, bu haft mich aus meiner Mutter Leibe gezogen; mein Ruhm ist immer von dir." Pf. 71, 6. — 21 erwog en, verlassen, vertraut. — 25 Bon dir, über dich ist mein Ruhm, Rühmen. — 31. Welche ben herrn angehen und anlaufen (mit Bitten angehen), derer Angesicht wird nicht zu Schanden. Pf. 34, 6.

| Sprechen: Auf, laßt uns ihn fassen;<br>Sein GOtt hat ihn ganz verlassen;<br>Jagt und schlagt ihn immer hin,<br>Niemand schützt und rettet ihn!                                                                           | 45 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ach, mein Helfer, sei nicht ferne, Komm und eile boch zu mir. Hilf mir, mein GOtt, balb und gerne, Zeuch mich aus der Not herfür, Daß sich meine Feinde schämen Und für Hohn und Schande grämen, Ich hingegen lustig sei | 50 |
| Ueber mir erwiesne Treu.  Mein Herz soll dir allzeit bringen Deines Ruhms gebührlich Theil;                                                                                                                              | 55 |
| Auch soll meine Junge singen<br>Täglich bein unzählig Heil.<br>Ich bin stark, hereinzugehen,<br>Unerschrocken barzustehen<br>Durch des großen Herrschers Kraft,<br>Der die Erd und alles schafft.                        | 60 |
| Hahrheit und Gerechtigkeit,<br>Die mich schon in meiner Jugend<br>Hoch ergeset und erfreut;<br>Haft mich als ein Kind ernähret,                                                                                          | 65 |
| Deine Furcht darbei gelehret,<br>Oftmals wunderlich bedeckt,<br>Daß mein Feind mich nicht erschreckt.                                                                                                                    | 70 |
| Fahre fort, o mein Erhalter,<br>Fahre fort und laß mich nicht<br>In dem hohen grauen Alter<br>Wenn mir Lebenskraft gebricht;<br>Laß mein Leben in dir leben,<br>Bis ich Unterricht gegeben                               | 75 |
| Kindeskindern, daß dein Hand<br>Ihnen gleichfalls sei bekannt.                                                                                                                                                           | 80 |

<sup>61</sup> hereingehen: "Ich gebe einher in ber Rraft bes herrn". Bf. 71, 16. — 71 bebedt, beschirmt.

| GOtt, du bift fehr hoch zu loben,      |     |
|----------------------------------------|-----|
| Dir ift nirgend etwas gleich,          |     |
| Weder hier bei uns noch droben         |     |
| In dem Stern = und Engelreich.         |     |
| Dein Thun ift nicht auszusprechen,     | 85  |
| Deinen Rat tann niemand brechen,       |     |
| Alles liegt bir in bem Schoß,          |     |
| Und bein Werk ist alles groß.          |     |
| Du ergibst mich großen Roten,          |     |
| Gibst auch wieder große Freud;         | 90  |
| Seute läßst du mich ertödten,          |     |
| Morgen ist die Lebenszeit,             |     |
| Da ermunterst du mich wieder           |     |
| Und erneuerst meine Glieder,           |     |
| Holft sie aus der Erdenkluft,          | 95  |
| Gibst dem Herzen wieder Luft.          |     |
| Such ich Trost und finde keinen?       |     |
| Balde werd ich wieder groß.            |     |
| Dein Troft trodnet mir mein Beinen,    |     |
| Das mir aus ben Augen floß;            | 100 |
| Ich selbst werde wie ganz neue,        |     |
| Sing und klinge beine Treue,           |     |
| Meines Lebens einges Ziel,             |     |
| Auf der harf und Pfalterspiel.         |     |
| Ich bin burch und burch entzündet,     | 105 |
| Frölich ist, was in mir ist;           |     |
| Alle mein Geblüt empfindet             |     |
| Dein Beil, bas bu felber bift.         |     |
| 3ch steh im gewünschten Stande,        |     |
| Mein Feind ift voll Scham und Schande; | 110 |
| Der mein Unglud hat gesucht,           |     |
| Leibet, mas er mir geflucht.           |     |

#### 54. Aus dem 6. Cap. Hofea.

Mel.: Ebeling's Weise; und: Wie ber hirsch im großen Dürsten. — Schon seit 1656 in ben Gemeinbegesangbüchern. — Das schone Lieb scheint nach einem Gemeinbeunglück zum Trost gebichtet zu sein.

> Kommt, ihr traurigen Gemüter, Rommt, wir wollen wiederkeben Bu dem Berren, beffen Guter Rein Berderben kann verzehrn: Deffen Macht tein Unglud fällt. Deffen Gnade wieder ftellt Bas fein Gifer umgefturget: Seine Gnad bleibt unverkürzet. Awar Er hat uns ja zurissen Mit ergrimmtem Angesicht 10 Und uns, ba er uns geschmiffen, Sehr erbarmlich zugerichtt. Doch beswegen unverzagt! Eben ber uns ichlägt und plagt, Wird bie Bunden unfrer Gunden 15 Wieder beilen und verbinden. Alle Not, die uns umfangen, Springt für feinem Urm entamei: Wenn zwei Tage find vergangen, Macht er uns vom Tode frei, 20 Daß wir, wenn des britten Licht Durch des himmels Fenfter bricht, Frölich auf erneurter Erben Für ibm ftebn und leben werden. Alsbann wird man Acht drauf baben 25 Und mit großem Fleiße fehn, Bas für Bundergnad und Gaben Uns von obenber geschebn. Da wird dieses nur allein Unfers Bergens Sorge fein, 30 Daß wir GOtt, beg wir uns nennen, Mögen recht und wol erkennen.

<sup>54.</sup> A: Christoph Beter's "Andachts- Lymbeln" (Guben 1655), S. 673, Ar. 208. — 11 geschmissen, geschlagen. — 17—24. Er macht uns lebenbig nach zwei Lagen; er wird uns am britten Tage aufrichten, baß wir bor ihm leben werben. Hos. 6, 2.

Denn Er wird fich zu uns machen Die die icone Morgenrot, Ueber welche Luft und Lachen 35 Bei ber gangen Belt entfteht; Er wird tommen uns jur Freud Chen zu ber rechten Beit, Boller füßen Rraft und Segen, Wie die früh und spaten Regen. 40 Ad, wie will ich bich ergegen, D mein boch geliebtes Bolt! Meine Gnade foll dich neten Die ein ausgespannte Wolk; Eine Wolfe, die bas Feld, 45 Wann der Morgen wedt die Welt Und die Sonne noch nicht leuchtet, Mit dem frischen Thau befeuchtet.

### 55. Weihnachtgesang.

Mel.: Ebeling's Beife, unb: Ericienen ift ber herrlich Tag. - In ben Gemeinbegefangbuchern fruh, weit und lange verbreitet; nicht mehr.

5

10

Wir singen dir, Emanuel, Du Lebensfürft und Gnabenquell. Du himmelsblum und Morgenstern, Du Jungfrausohn, BErr aller herrn. Alleluja.

Wir singen bir in beinem Beer Aus aller Kraft Lob, Preis und Ehr, Daß bu, o lang gewünschter Gaft, Dich nunmehr eingestellet haft. Alleluja.

54. 33-40. Denn er wird hervorbrechen wie bie ichone Morgenrote, und wirb zu uns tommen wie ein Regen, wie ein Spatregen, ber bas Banb feuchtet. Sof. 6, 3. - 41-48. Wie will ich bir fo wol thun, Juba! Denn bie Gnabe, fo ich euch erzeigen will, wird fein wie ein Thauwind bes Morgens und wie ein Thau, ber fruhe morgens fich ausbreitet. Sof. 6, 4.

55. C. 1656, G. 202, Rr. 100. - 1. Emanuel (3mmanuel). Diefer Form bebient fich Buther in ber Ueberfepung bes Jefaja 5, 7-8; Datth. 1, 28:

Emanuel, bas ift verbolmetichet: Bott mit uns.

| Von Anfang, ba die Welt gemacht,                                          |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| hat so manch herz nach dir gewacht;                                       |    |
| Dich hat gehofft so lange Jahr                                            |    |
| Der Bater und Propheten Schaar.                                           |    |
| Alleluja.                                                                 | 15 |
| Vor andern hat bein boch begehrt                                          |    |
| Der girt und Konig beiner Seerb;                                          |    |
| Der Mann, ber bir so wol gefiel,                                          |    |
| Wann er bir fang auf Saitenspiel.                                         |    |
| Alleluja.                                                                 | 20 |
| Ach daß der HErr aus Zion kam                                             |    |
| Und unfre Bande von uns nähm!                                             |    |
| Uch daß die Gulfe brach herein,                                           |    |
| So wurde Jacob frölich sein!                                              |    |
| Alleluja.                                                                 | 25 |
| •                                                                         | 29 |
| Run bist du hier. Da liegest du,                                          |    |
| Haltft in dem Kripplein beine Rub; Bift flein und machft boch alles groß, |    |
| Bekleibst die Welt, und kömmst doch bloß.                                 |    |
|                                                                           | 80 |
| Alleluja.                                                                 | 30 |
| Du tehrst in fremder Haufung ein,                                         |    |
| Und find doch alle Himmel bein;                                           |    |
| Erinfst Milch aus deiner Mutter Bruft                                     |    |
| Und bift doch felbst ber Engel Lust.                                      |    |
| Alleluja.                                                                 | 35 |
| Du haft dem Meer fein Biel geftedt                                        |    |
| Und wirft mit Windeln zugebect;                                           |    |
| Bift GDtt und liegst auf Beu und Stro',                                   |    |
| Wirft Mensch und bift doch A und D.                                       |    |
| Alleluja.                                                                 | 40 |
| Du bist der Ursprung aller Freud                                          |    |
| Und duldeft so viel Herzeleid;                                            |    |
| Bist aller Heiben Trost und Licht,                                        |    |
| Suchst selber Trost und findst ihn nicht.                                 |    |
| Alleluja.                                                                 | 45 |
| Du bift ber fuße Menschenfreund,                                          |    |
| Doch find bir so viel Menschen feind;                                     |    |
|                                                                           |    |

<sup>31</sup> Saufung, Behaufung, Bohnung.

| herodis heer halt bich für Greul,<br>Und bift boch nichts als lauter heil.                                                                                                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Alleluja.                                                                                                                                                                    | 50   |
| Ich aber, bein geringster Knecht,<br>Ich sag es frei und mein es recht:<br>Ich liebe dich, doch nicht so viel,<br>Als ich dich gerne lieben will.<br>Alleluja.               | 55   |
| Der Will ist da, die Kraft ist klein;<br>Doch wird dir nicht zuwider sein<br>Mein armes Herz, und was es kann,<br>Birst du in Gnaden nehmen an.<br>Alleluja.                 | . 60 |
| Haft du doch selbst dich schwach gemacht,<br>Erwähltest, was die Welt verachtt; -<br>Warst arm und dürftig, nahmst fürlieb<br>Da, wo der Mangel dich hin trieb.<br>Alleluja. | 65   |
| Du schliefst ja auf der Erden Schoß;<br>So war das Kripplein auch nicht groß;<br>Der Stall, das Heu, das dich umsieng,<br>War alles schlecht und sehr gering.<br>Alleluja.   | 70   |
| Darum so hab ich guten Mut:<br>Du wirst auch halten mich für gut.<br>O JCsusein, dein frommer Sinn<br>Macht, daß ich so voll Trostes bin.<br>Alleluja.                       | 75   |
| Bin ich gleich Sunds und Lafter voll, Hab ich gelebt nicht, wie ich foll; Ei, kömmst du doch deswegen ber, Daß sich der Sunder zu bir kehr. Alleluja.                        | 80   |
| Hätt ich nicht auf mir Sündenschuld, Hätt ich kein Theil an deiner Huld; Bergeblich wärst du mir geborn, Wenn ich nicht war in GOttes Jorn.                                  | 85   |
| •                                                                                                                                                                            |      |

So faß ich dich nun ohne Scheu: Du machst mich alles Jammers frei; Du trägst den Born; du würgst den Tod, Berkehrst in Freud all Angst und Not. Alleluja.

90

Du bift mein Haupt; hinwiederum Bin ich bein Glied und Eigentum Und will, soviel bein Geift mir gibt, Stets dienen dir, wie dirs geliebt. Alleluja.

95

Ich will bein Alleluja hier Mit Freuden singen für und für, Und dort in beinem Ehrensaal Solls schallen ohne Zeit und Zahl. Alleluja.

100

5

10

# 56. Weihnachtgesang.

Das Wort warb Fleisch.

Mel.: Cruger's und Ebeling's Beife, und: Bir Chriftenleut habn igund Freud. — In ben Gemeinbegefangbuchern; aber langft verfcmunben.

O JEsu Chrift, Dem Kripplein ist Mein Baradies, ba meine Seele weidet! hier ist ber Ort, hier liegt das Wort, Mit unserm Fleisch personlich angekleibet.

Dem Meer und Wind Gehorsam sind, Gibt sich zu Dienst und wird ein Knecht ber Sünder. Du, Gottes Sohn, Wirst Erd und Thon, Gering und schwach wie wir und unsre Kinder.

Du, höchstes Gut, Hebst unser Blut In deinen Thron boch über alle Höhen; Du, ewge Kraft Machst Brüderschaft Mit uns, die wie ein Dampf und Rauch vergehen.

<sup>56.</sup> C. 1656, Ar. 101. — Der zweite und vierte Berk jeder Strophe sollte eigentlich nach ber vierten Silbe eine Diarese haben, was B. 28, 30, 40 und 46 nicht beobachtet ist, auch in dem altern Liebe der Melodie nicht beachtet wirb. — 4: Christ ist Mensch wie wir, ift Berson geworden in menschlichem Fleische.

| Was will uns nun Zuwider thun                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Der Seelenfeind mit allem Gift und Gallen?                                   | 1 5 |
| Bas wirft er mir Und andern für,<br>Daß Abam ist, und wir mit ihm, gefallen? | 15  |
| Schweig, arger Feind! Da fist mein Freund,                                   |     |
| Mein Fleisch und Blut, boch in dem Himmel droben;                            |     |
| Bas du gefällt, Das hat ber Held                                             |     |
| Aus Jacobs Stamm zu großer Ehr erhoben.                                      | 20  |
| Sein Licht und Beil Macht alles heil;                                        |     |
| Der himmelicat bringt allen Schaben wieder.                                  |     |
| Der Freudenquell Immanuel                                                    |     |
| Schlägt Teufel, Höll und all ihr Reich banieber.                             |     |
| Drum, frommer Chrift, Wer du auch bift,                                      | 25  |
| Sei gutes Muts und laß bich nicht betrüben;                                  |     |
| Weil GOttes Kind Dich ihm verbindt,                                          |     |
| So tanns nicht anders fein, GOtt muß dich lieben.                            |     |
| Gedenke boch, Wie herrlich hoch                                              |     |
| Er über alle Jammer dich geführet!                                           | 30  |
| Der Engel Beer Ift felbst nicht mehr                                         |     |
| Als eben du mit Seligfeit gezieret.                                          |     |
| Du siehest ja Für Augen ba                                                   |     |
| Dein Fleisch und Blut die Luft und Wolfen lenken;                            |     |
| Was will boch sich — Ich frage dich —                                        | 35  |
| Erheben, dich in Angst und Furcht gu fenten?                                 |     |
| Dein bloder Sinn Geht oft babin,                                             |     |
| Ruft Ach und Weh, läßt allen Troft verschwinden.                             |     |
| Romm her und richt Dein Angesicht                                            |     |
| Bum Rripplein Chrifti, ba, ba wirft bus finden.                              | 40  |
| Birft bu geplagt? Gi, unverzagt!                                             |     |
| Dein Bruder wird bein Unglud nicht verschmähen;                              |     |
| Sein Berg ift weich Und gnabenreich,                                         |     |
| Rann unfer Leid nicht ohne Thranen feben.                                    |     |
| Tritt ju Ihm zu! Such Hulf und Ruh!                                          | 45  |
| Er wirds so machen, daß du Ihm wirst banten.                                 | -5  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                      |     |

<sup>14</sup> allem; ich halte ben Singular für die richtige Lesart wegen Gerharbt's Sprachgebrauch, nach welchem verfciebene Geschlecher und Rumeri verbunden zu werden pflegen. — 42 bein Bruber, Jesus; Jesu, allerliebster Bruber. — 45 zu ihm zu, zu ihm hinan; vgl. steig zu ihm zu.

Er weiß und kennt Was beißt und brennt, Bersteht wol, wie zu Mute sei dem Kranken.

Denn eben brum hat Er ben Grimm Des Kreuzes auch am Leibe wollen tragen, Daß seine Bein Ihm möge sein Ein unverruckt Erinnrung unsrer Plagen.

50

Mit einem Wort: Er ist die Pfort Zu dieses und des andern Lebens Freuden; Er macht behend Ein selges End An alle dem, was fromme Gerzen leiden.

55

Laß aller Welt Ihr Gut und Geld Und siehe nur, daß dieser Schat dir bleibe! Wer den hie sest Halt und nicht läßt, Den ehrt und frönt Er dort an Seel und Leibe.

60

# 57. Weihnachtgesang.

Del.: Barum follt ich mich benn gramen (vgl. Rr. 43), in Erüger's und Ebeling's Beifen. — In ben Gemeinbegefangbuchern; jest nicht mehr.

Frölich foll mein Herze fpringen Dieser Zeit, Da für Freud Alle Engel singen. Hört, hört, wie mit vollen Choren Alle Luft Laute ruft: Christia ist geboren.

5

Heute geht aus seiner Rammer Soltes Helb, Der die Welt Reißt aus allem Jammer. GOtt wird Mensch dir, Mensch, zu gute; 10 GOttes Kind, Das verbindt Sich mit unserm Blute.

15

Sollt uns GOtt nun können haffen, Der uns gibt Was er liebt Ueber alle Maßen?

<sup>57.</sup> C. 1656; S. 210, Nr. 104.

Sott gibt, unferm Leid zu wehren, Seinen Sohn Aus dem Ibron Seiner Macht und Ehren. Sollte von uns sein gekehret, Der fein Reich Und zugleich 20 Sich felbft uns verebret? Sollt uns GOttes Sohn nicht lieben, Der itt fommt, Bon uns nimmt Das uns will betrüben? Sätte für ber Menschen Orben 25 Unfer Beil Ginen Greul, Bar Er nicht Mensch worden: Batt Er Luft zu unferm Schaben, Ei, so murd Unfre Burd Er nicht auf fich laben. 30 Er nimmt auf fich, was auf Erben Wir gethan, Gibt fich an, Unfer Lamm zu werden. Unfer Lamm, bas für uns ftirbet Und bei GOtt Kur den Tod 35 Gnad und Fried ermirbet. Nun Er liegt in seiner Krippen, Ruft zu fich Mich und bich, Spricht mit füßen Lippen: Laffet fahrn, o lieben Brüder, 40 Was euch qualt, Was euch fehlt: Ich bring alles wieber. Gi, fo tommt und lagt und laufen; Stellt euch ein, Groß und flein, Gilt mit großem Saufen; 45 Liebt ben, ber für Liebe brennet; Schaut den Stern, Der euch gern Licht und Labfal gonnet. Die ihr schwebt in großem Leiden, Sebet, bier Ist die Thur 50 Bu der mahren Freuden.

<sup>26</sup> Greuel, m. "Den Greuel unfrer Sanben." Sim. Dach, herausgegeben von Defterleh, Rr. 16, 38. — 32 Gibt fic an, erbietet fich, gibt fich bagu her; nicht biblifc.

Faßt Ihn wol; Er wird euch führen Un den Ort, Da hinfort Euch kein Kreuz wird rühren.

Wer sich fühlt beschwert im Herzen, 55 Wer empfindt Seine Sünd Und Gewissensichmerzen, Sei getrost! Hie wird gefunden, Der in Eil Machet beil Die vergiften Wunden. 60

65

70

Die ihr arm seid und elende, Kommt herbei, Füllet frei Eures Glaubens Hände! Hier sind alle gute Gaben Und das Gold, Da ihr sollt Euer Herz mit laben.

Süßes Heil, laß bich umfangen, Laß mich bir, Meine Zier, Unverrückt anhangen. Du bist meines Leben Leben; Nu kann ich Mich durch dich Wol zufrieden geben.

Meine Schuld kann mich nicht drücken, Denn du hast Meine Last All auf beinem Rücken. 75 Kein Fleck ist an mir zu finden, Ich bin gar Rein und klar Aller meiner Sünden.

Ich bin rein um beinetwillen, Du gibst gnug Ehr und Schmuck, 80 Mich darein zu hüllen. Ich will dich ins Herze schließen; O mein Ruhm, Edle Blum, Laß dich recht genießen.

<sup>80</sup> gnug: Schmud. Diefe Reimberbindung gestattet fich Gerharbt mehrfach: ftart: Sarg; Berg: Bert; Joh. Deermann reimt: im Glud: ewig.

| Ich will dich mit Fleiß bewahren, | 85 |
|-----------------------------------|----|
| Ich will dir Leben hier,          |    |
| Dir will ich abfahren;            |    |
| Mit dir will ich endlich schweben |    |
| Voller Freud Ohne Zeit            |    |
| Dort im andern Leben.             | 90 |

#### 58. Weihnachtlied.

Del.: Ebeling's Beife, unb: Run freut euch, lieben Chriften gmein. - In

ben Gemeinbegefangbuchern; jest nicht mehr. Ich steh an deiner Krippen hier, D JEfulein, mein Leben; 3ch tomme, bring und schenke bir, Bas du mir haft gegeben. Nimm bin, es ift mein Beift und Sinn, 5 Berg, Seel und Mut, nimm alles bin Und laß birg wolgefallen! Du hast mit beiner Lieb erfüllt Mein Adern und Geblüte; Dein ichoner Glang, bein fußes Bild 10 Liegt mir gang im Gemute. Und wie mag es auch anders sein; Die könnt ich bich, mein Berzelein, Aus meinem Bergen laffen! Da ich noch nicht geboren war, 15 Da bist du mir geboren Und haft mich bir zu eigen gar, Ch ich dich kannt, erkoren; Ch ich durch beine Hand gemacht, Da haft bu schon bei bir bedacht, 20 Die du mein wolltest werben. Ich lag in tiefster Todesnacht; Du warest meine Sonne, Die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. 25

<sup>58.</sup> C. 1656; S. 213, Nr. 105.

D Sonne, die das werte Licht Des Glaubens in mir zugerichtt, Wie schön sind beine Strahlen!

| wie joon jind deine Stragten!                                                                                                                                                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ich sehe dich mit Freuden an Und kann mich nicht satt sehen, Und weil ich nun nicht weiter kann, So thu ich, was geschehen. O daß mein Sinn ein Abgrund wär Und meine Seel ein weites Meer, Daß ich dich möchte fassen!                      | 30<br>35 |
| Bergönne mir, o JCfulein, Daß ich bein Mündlein füsse, Das Mündlein, das den süßen Wein, Auch Milch und Honigstüsse Weit übertrifft in seiner Kraft; Es ist voll Labsal, Stärk und Saft, Der March und Bein erquickt.                        | 40       |
| Wann oft mein Herz im Leibe weint<br>Und keinen Trost kann finden,<br>Da ruft mirs zu: Ich bin dein Freund,<br>Ein Tilger beiner Sünden!<br>Was traurest du, mein Brüderlein?<br>Du sollst ja guter Dinge sein,<br>Ich zahle beine Schulben. | 45       |
| Wer ist der Meister, der allhier<br>Nach Würden aus kann streichen<br>Die Händlein, so dies Kindlein mir<br>Beginnet zuzureichen?<br>Der Schnee ist hell, die Milch ist weiß,<br>Berlieren doch beid ihren Preis,                            | 50       |
| Bann diefe Sandlein bliden.                                                                                                                                                                                                                  | . 99     |

<sup>31</sup> weiter, mehr, ober: fort; weil ich nichts anderes tann, als dich anschauen, ober: weil ich nicht fortgehen, dich verlassen fann. — 32 So thu ich was geschehen, wiederhole ich das Gethane, thue immer dasselbe freudige Anschauen. — 42 March, Mart, modulla. — 51 aus ftreichen, loben. — 56 bliden, bligen, leuchten. Man siehet die Aezte obenher bliden. Bf. 74, 5. Beine Pfelle suhren mit Glänzen dahin, und beine Speere mit Bliden des Bliges. Habacuc, 4, 11.

| Wo nehm ich Beisheit und Verstand,<br>Mit Lobe zu erhöhen<br>Die Aeuglein, die so unverwandt<br>Nach mir gerichtet stehen?<br>Der volle Mond ist schön und klar,<br>Schön ist der guldnen Sternen Schaar,<br>Dies Aeuglein sind viel schöner. | 60       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| D daß doch ein so lieber Stern<br>Soll in der Krippen liegen!<br>Jür edle Kinder großer Herrn<br>Gehören güldne Wiegen.<br>Uch, Heu und Stroh ist viel zu schlecht;<br>Sammt, Seiden, Purpur wären recht,<br>Dies Kindlein drauf zu legen.    | 65<br>70 |
| Nehmt weg das Stroh, nehmt weg das Heu! Ich will mir Blumen holen, Daß meines Heilands Lager sei Auf Kränzen und Violen; Wit Rosen, Nelken, Rosmarin Aus schönen Gärten will ich ihn Bon obenher bestreuen.                                   | 75       |
| Bur Seiten will ich hie und dar<br>Biel weiße Lilien steden,<br>Die sollen seiner Neuglein Baar<br>Im Schlafe sanst bedecken;<br>Doch liebt viel mehr das durre Gras<br>Dies Kindelein, als alles das,<br>Was ich hier nenn und denke.        | 80       |
| Du fragest nicht nach Lust ber Welt<br>Noch nach des Leibes Freuden;<br>Du hast dich bei uns eingestellt,                                                                                                                                     | 85       |
| An unsrer Statt zu leiden;<br>Suchst meiner Seelen Herrlichkeit<br>Durch dein selbsteignes Herzeleid,<br>Das will ich dir nicht wehren.                                                                                                       | 90       |

<sup>78</sup> bar, bort.

Sins aber, hoff ich, wirst bu mir, Mein Heiland, nicht versagen: Daß ich dich moge für und für In, bei und an mir tragen. So laß mich doch bein Kripplein sein; Komm, komm und lege bei mir ein Dich und all beine Freuden!

95

Zwar follt ich benken, wie gering Ich bich bewirten werbe; Du bist ber Schöpfer aller Ding, Ich bin nur Staub und Erde. Doch bist du so ein frommer Gast, Daß du noch nie verschmähet hast Den, ber bich gerne siehet.

105

100

# 59. Die fieben Worte,

bie ber HErr ICfus am Kreuze geredet. Wel.: Ebeling's Beife; und: Bas mein Gott will, bas mir. — In Gemeinbegefangbüchern; gegenwärtig nicht mehr.

Hör an, mein Herz, die sieben Wort, Die Jesus ausgesprochen, Da Ihm durch Qual und blutgen Mord Sein Herz am Kreuz gebrochen.
Thu auf den Schrein Und schleuß sie ein Als edle hohe Gaben,
So wirst du Freud In schwerem Leid Und Trost im Kreuze haben.

Sein allererste Sorge war,
Bu schützen, die Ihn hassen,
Bat, daß sein GOtt der bösen Schaar
Wollt ihre Sünd erlassen;
Bergib, vergib, Sprach er aus Lieb,
O Bater, ihnen allen!
Ihr keiner ist, Der säh und wüst,
In was für That sie sallen.

15

<sup>58. 103</sup> frommer, liebevoller.

<sup>59.</sup> C. 1656, S. 272, Nr. 137.

B. Gerhardt.

| Lehrt uns hiemit, wie schön es sei,                             |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Die lieben, die uns franken,                                    |            |
| Und ihnen ohne Heuchelei                                        |            |
| All ihre Fehler ichenken;                                       | 20         |
| Er zeigt zugleich, Wie gnabenreich                              |            |
| Und fromm fei fein Gemute,                                      |            |
| Daß auch fein Feind, Ders bofe meint,                           |            |
| Bei 3hm nichts find als Gute.                                   |            |
| Drauf fpricht Er feine Mutter an,                               | 25         |
| Die bei Johanne stunde,                                         | 20         |
| Tröftt sie am Kreuz, so gut er kann,                            |            |
| Mit seinem schwachen Munbe:                                     |            |
| Sieh hie dein Sohn! Weib, der wird schon                        |            |
| Mein Ampt bei dir verwalten.                                    | 30         |
| Und, gunger, sieh, Sie stehet, die                              | •          |
| Du sollt als Mutter halten!                                     |            |
| Ach, treues Herz, so sorgest du                                 |            |
| Für alle deine Frommen;                                         |            |
| Du fiehst und schauest fleißig gu,                              | 35         |
| Wie sie in Trubsal kommen,                                      | 33         |
| Trittst auch mit Rat Und treuer That                            |            |
| Bu ihnen auf die Seiten;                                        |            |
| Du bringft fie fort, Gibft ihnen Ort                            |            |
| Und Raum bei guten Leuten.                                      | 40         |
|                                                                 | 10         |
| Die dritte Red hast du gethan                                   |            |
| Dem, ber bich, hErr, gebeten: Gebent und nimm bich meiner an    |            |
|                                                                 |            |
| Wenn du nun wirst eintreten<br>In beinen Ihron Und Ehr und Kron | 45         |
| Als Himmelsfürst aufsehen!                                      | 40         |
| Ich will gewiß Im Paradies,                                     |            |
| Sprachst du, dich heut ergegen.                                 |            |
|                                                                 |            |
| D fußes Wort, o Freudenstimm!                                   |            |
| Was will uns nun erschrecken?                                   | 50         |
| Laß gleich ben Tod mit großem Grimm                             |            |
| hergehn aus allen Eden;                                         |            |
| Stürmt er gleich sehr, Was kann er mehr,                        |            |
| Als Leib und Seele scheiden?                                    |            |
| Indessen schwing Ich mich und spring                            | 5 <b>5</b> |
| THE TALEBURE HILL STRUDGE                                       |            |

Run wol, ber Schächer wird mit Freud Aus Chrifti Wort erfüllet; Er aber felbst fangt an und schreit, Gleich als ein Leue brüllet: 60 Eli, mein GOtt! Welch Angst und Not Muß ich, bein Rind, ausstehen! Ich ruf, und du Schweigst still dazu, Läßst mich zu Grunde gehen! Nimm dies zur Folge, frommes Kind, 65 Bann GOtt fich graufam ftellet; Schau, daß du, wann sich Trübsal findt, Nicht werdest umgefället; Salt fteif und feft: Der bich ist lagt, Wird dich gar bald erfreuen; 70 Sei du nur treu Und halt babei Stark an mit gläubgem Schreien. Der Berr fährt fort, ruft laut und hell, Alagt, wie Ihn heftig dürste: Mich dürstet! sprach der ewge Quell 75 Und edle Lebensfürste. Was meint er hier? Er zeiget dir, Wie matt er fich getragen An deiner Laft, Die du 3hm haft Gemacht in Sündentagen. 80 Er deutet auch darneben an, Wie Ihn fo boch verlange, Daß dies fein Rreug bei jedermann Frucht bring und wol verfange. Das merk mit Fleiß Wer sich im Schweiß 85 Der Seelenanast muß qualen: Das emge Licht Schleußt keinen nicht Bom Theil und Beil ber Seelen. Als nu des Todes finstre Nacht Begunnt bereinzubringen, 90 Sprach GOttes Sohn: Es ist vollbracht Das, was ich foll vollbringen,

<sup>69</sup> halt, glaube, halte bafür. — 84 berfange, anichlage, Gebeiben icaffe. — 87 ich leußt, ichließt aus. — 90 Begunnt, begann.

| Was hier und dar Die heilge Schaar<br>Der Bäter und Propheten<br>Hat aufgesett, Wie man zulett<br>Mich freuzgen wurd und tödten.                                                                                                                            | 95  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ists denn vollbracht, was willst du nun Dich so vergeblich plagen,<br>Als müst ein Mensch mit seinem Thun<br>Die Sündenschuld abtragen?<br>Es ist vollbracht! Das nimm in Acht;<br>Du darfst hie nichts zu geben,<br>Als daß du gläubst Und gläubig bleibst | 100 |
| In beinem ganzen Leben. Run endlich redt Er noch einmal, Schreit auf ohn alle Maßen: Mein Bater, nimm in deinen Saal                                                                                                                                        | 105 |
| Das, was ich ist muß laffen:<br>Nimm meinen Geist, Der hier sich reißt<br>Aus meinem kalten Herzen!<br>Und hiermit wird Der große Hirt<br>Entbunden aller Schmerzen.                                                                                        | 110 |
| O wollte GOtt, daß ich mein End<br>Auch also möchte enden<br>Und meinen Geist in GOttes Händ<br>Und treuen Schoß hinsenden!<br>Uch laß, mein Hort, Dein letztes Wort                                                                                        | 115 |
| Mein lettes Wort auch werden!<br>So werd ich schön Und selig gehn<br>Zum Later von der Erden.                                                                                                                                                               | 120 |

# 60. Das 53. Capitel Jesaia.

Mel.: Ebeling's Weise; und: Chriftus, ber uns felig macht. — In ben Ge-meinbegesangbuchern; jest nicht mehr. — Aus Jesaf. 52, 13 fg.

Siehe, mein getreuer Rnecht, Der wird weislich handeln, Ohne Tabel, ichlecht und recht Auf der Erden mandeln;

<sup>59. 102:</sup> hie gu geben, bagu geben, mithelfen. 60. C. 1656, S. 308, Rr. 148.

| Sein gerechter frommer Sinn<br>Wird in Einfalt gehen;<br>Und noch bennoch wird man Ihn                                             | 5  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| An das Kreuz erhöhen.<br>Hoch am Kreuze wird mein Sohn                                                                             |    |
| Große Marter leiden,<br>Und viel werden Ihn mit Hohn                                                                               | 10 |
| Als ein Scheusal meiben;<br>Aber also wird sein Blut<br>Auf die Heiden springen                                                    |    |
| Und das ewge mahre Gut<br>In ihr Herze bringen.                                                                                    | 15 |
| Könge werden ihren Mund<br>Gegen Ihm verhalten<br>Und aus innerm Herzengrund                                                       | •  |
| Thre Hande falten. Das verblendte taube Heer Wird Ihn sehn und hören                                                               | 20 |
| Und mit Lust zu seiner Ehr<br>Ihren Glauben mehren.                                                                                |    |
| Aber da, wo GOttes Licht<br>Reichlich wird gespuret,<br>Halt man sich mit nichten nicht                                            | 25 |
| Wie es sich gebüret:<br>Denn wer glaubt im Jüdenland<br>Unsere Predigt Worten?<br>Wem wird GOttes Arm bekannt<br>In Jsraels Orten? | 30 |
| Niemand will fast seinen Preis 3hm hie lassen werben,<br>Denn Er scheußt auf wie ein Reis Aus der dürren Erben,                    | 35 |
| Krank, verdorret, ungestalt,<br>Voller Blut und Schmerzen,<br>Daher scheut Ihn Jung und Alt                                        |    |
| Mit verwandtem Herzen.                                                                                                             | 40 |

<sup>13. 14:</sup> Aber also wird er viel heiben besprengen. Jesaj. 52, 15. — 18 vershalten, schließen, zurüchalten. — 21 heer als Collectiv mit dem pluralen ihren. — 34. 35: Riemand will ihm sein Preisen widmen. — 40 verwandstem, abgewandtem.

| Ei, was hat Er benn gethan?      |    |
|----------------------------------|----|
| Was find seine Schulden,         |    |
| Daß Er da für jedermann          |    |
| Solche Schmach muß dulben?       |    |
| hat Er etwan GOtt betrübt        | 45 |
| Der gefunden Tagen,              | _  |
| Daß er Ihm aniso gibt            |    |
| Seinen Lohn mit Plagen?          |    |
| Jennen 2041 inn paugen.          |    |
| Nein, fürwahr! Warhaftig, nein!  |    |
| Er ist ohne Sünden;              | 50 |
| Sondern was der Mensch für Bein  |    |
| Billig follt empfinden,          |    |
| Bas für Krantheit, Angst und Beh |    |
| Uns von Recht gebühret,          |    |
| Das ifts, mas Ihn in die Höh     | 55 |
| An das Kreuz geführet.           | •  |
|                                  |    |
| Daß Ihn GOtt so heftig schlägt,  |    |
| Thut Er unsertwillen;            |    |
| Daß Er solche Burben trägt,      |    |
| Damit will Er stillen            | 60 |
| Sottes Born und großen Grimm,    |    |
| Daß wir Friede haben             |    |
| Durch sein Leiden und in Ihm     |    |
| Leib und Seele laben.            |    |
|                                  |    |
| Wir sinds, die wir in der Irr    | 65 |
| Als die Schafe giengen           |    |
| Und noch stets zur Söllenthur    |    |
| Als die Tollen dringen;          |    |
| Aber GOtt, der fromm und treu,   |    |
| Nimmt was wir verdienen          | 70 |
| Und legts feinem Sohne bei,      |    |
| Der muß uns verfühnen.           |    |
| , ,                              |    |
| Run, Er thut es berglich gern.   |    |
| Ach, des frommen Herzen!         |    |
| Er nimmt an ben Born bes HErrn   | 75 |
| Mit viel taufend Schmerzen       |    |
|                                  |    |

<sup>46</sup> Der gefunden Tagen, gen. absol.: mahrend feiner gefunden Beit.

Und ist allzeit voll Gebuld, Läßt kein Wörtlein hören Wider die, so ohne Schuld Ihn so hoch beschweren.

80

Wie ein Lämmlein sich bahin Läßt zur Schlachtbank leiten Und hat in dem frommen Sinn Gar kein Widerstreiten, Läßt sich handeln, wie man will, Fangen, binden, zähmen Und dazu in großer Still Auch fein Leben nehmen:

85

Also läßt auch GOttes Lamm Ohne Widersprechen Ihm sein Herz am Kreuzesstamm Unsertwegen brechen. Er sinkt in den Tod hinab, Den Er selbst doch bindet, Weil er sterbend Tod und Grab Mächtig überwindet.

90

95

Er wird aus der Angst und Qual Endlich ausgerissen, Tritt den Feinden allzumal Ihren Kopf mit Füßen. Wer will seines Lebens Läng Immer mehr ausrechnen?

100

Doch ift Er warhaftig hier Für sein Bolt gestorben Und hat völlig mir und dir Heil und Gnad erworben,

Seiner Tag und Jahre Meng Ist nicht auszusprechen.

<sup>85</sup> han bein, behandeln. Und die Aegypter handelten uns übel. 4. Mof. 20, 15; wirft fie handeln gitiglich. 2. Baral. 10, 7. — 101. Er wird Samen haben und in die Lange leben. Jesai. 53, 10. — 107 völlig, vollstommen: Laft bie Liebe völliger merben untereinander. 1. Theffal. 3, 12. Daran ift die Liebe völlig. 1. Johan. 4, 17.

| •                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kömmt auch in das Grab hingin<br>Herrlich eingehüllet,<br>Wie die, so mit Reichtum sein | 110 |
| In der Welt erfüllet.                                                                   |     |
| Er wird als ein bofer Mann                                                              |     |
| Für ber Welt geplaget,                                                                  |     |
| Da Er boch noch nie gethan,                                                             | 115 |
| Much noch nie gefaget,                                                                  | _   |
| Was da bos und unrecht war;                                                             |     |
| Er hat nie betrogen,                                                                    |     |
| Nie verleget GOttes Chr,                                                                |     |
| Sein Mund nie gelogen.                                                                  | 120 |
| Ach, Er ist für frembe Sünd                                                             |     |
| In den Tod gegeben,                                                                     |     |
| Auf daß du, o Menschenkind,                                                             |     |
| Durch Ihn möchtest leben,                                                               |     |
| Daß Er mehrte sein Geschlecht,                                                          | 125 |
| Den gerechten Samen,                                                                    | 123 |
| Der GOtt dient und Opfer bracht                                                         |     |
| Seinem heilgen Namen.                                                                   |     |
|                                                                                         |     |
| Denn das ist sein höchste Freud                                                         |     |
| Und des Vaters Wille,                                                                   | 130 |
| Daß den Erdfreis weit und breit                                                         |     |
| Sein Erfenntniß fulle,                                                                  |     |
| Damit ber gerechte Knecht,                                                              |     |
| Der vollkommne Sühner,                                                                  | ·   |
| Gläubig mach und recht gerecht                                                          | 135 |
| Alle Sündendiener.                                                                      |     |
| Große Menge wird Ihm GOtt                                                               | •   |
| Bur Berehrung ichenken,                                                                 |     |
| Darum daß Er sich mit Spott                                                             |     |
| Für uns laffen franten,                                                                 | 140 |
| Da Er benen gleich gesetzt,                                                             |     |
| Die fehr übertreten,                                                                    |     |
| Auch die, so Ihn hoch verlett,                                                          |     |
| Bei GOtt selbst verbeten.                                                               |     |

<sup>142</sup> übertreten , intrans. Fehler begehen , sündigen. Ihr macht das Bolk übertreten. 1. Sam. 2, 24. Ich habe mir vorgesett, daß mein Mundnicht soll übertreten. Pi. 17, 3. Werfet von euch alle Uebertretung, damit ihr übertreten habt. Ezech. 18, 31. — 144 verbeten , losgebetet, für sie gebeten.

# 61. Dom Begräbniß des Berrn Jefn.

Mel.: Erüger's und Ebeling's Beisen; unb: D Lamm Gottes unschulbig. — In ben Gemeinbegesangbuchern; nicht mehr.

Als Gottes Lamm und Leue Entichlafen und verschieden, Erwacht in Lieb und Treue Gin Baar recht frommer Juden; Die machten sich zum Kreuz hinzu, 5 Dich, o du unser emge Ruh, Bu beiner Ruh zu bringen. Also weiß GDtt die Seinen Um Kreug in Acht gu nehmen Und, die es bofe meinen, 10 Bur rechten Beit ju gabmen. Das Buten nimmt zulest ein End, Und wann die Unschuld gnug geschändt, So findt sich, ber sie ehre. Dann einer aus bem Rate. 15 Joseph, ber fromme Reiche, Der magt es, gieng und bate Bilatum um Die Leiche. Bilatus war bereit und gab Befehl, daß man fie nähm herab 20 Und Joseph übergabe. Befegnet fei bein Bille, Joseph, und bein Begehren, Gott wolle dir die Fulle Der Freuden dort gewähren, 25 Daß du, den meine Geele liebt, Bom Kreuze, da man Ihn betrübt, So freudig losgebeten. hierzu hat fich auch funden Des Nicobemi Treue, 30 Der bringt bei hundert Bfunden Der besten Specereie,

<sup>61.</sup> C. 1656, S. 335, Rr. 162. — 1 Leue. Siehe, es hat überwunden der Bowe bom Stamme Juda. Offenb. Joh. 5, 5. — 16 her from me Reiche, ber bei seinem Reichthume bennoch fromm war.

| Die Myrrhen sammt ber Aloe,<br>Bu falben ben, ber aus der Höh<br>Uns falbt mit feinem Geifte. | 35 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Da siehst du, wie die Schwachen Zulest gestärket werden.                                      |    |
| GOtt kann zu Helden machen<br>Was blöd ist hie auf Erden.                                     |    |
| Der Glaube, der im Finstern lag,                                                              | 40 |
| Bricht endlich an den hellen Tag                                                              |    |
| Und leuchtet wie die Sonne.                                                                   |    |
| Run, diese beide Frommen                                                                      |    |
| Ergreifen mit viel Weinen                                                                     |    |
| Den, ber vom Rreuz genommen,                                                                  | 45 |
| Und wideln ihn in Leinen,                                                                     |    |
| Verwahren ihn zugleich dabei                                                                  |    |
| Mit edler theurer Specerei,                                                                   |    |
| Wie in Judea bräuchlich.                                                                      |    |
| So foll man Chriftum ehren,                                                                   | 50 |
| Wann er nun liegt barnieber.                                                                  |    |
| Wir follen balfamieren                                                                        |    |
| Ihn und fein arme Glieder,                                                                    |    |
| Die Unbekleidten wideln ein                                                                   |    |
| Und die, so gang verlaffen fein,                                                              | 55 |
| Mit unfrer Hulf annehmen.                                                                     |    |
| Es war nicht weit von hinnen,                                                                 |    |
| Wo Christus starb, zu schauen                                                                 |    |
| Gin Garten und darinnen                                                                       |    |
| Des Josephs Grab, gehauen                                                                     | 60 |
| Gar neu in einem Felsenstein,                                                                 |    |
| Da legten ihren Schat hinein                                                                  |    |
| Die zwei geliebte herzen.                                                                     |    |
|                                                                                               |    |

<sup>39</sup> blob, muthlos. Wer blob ift und bergagt. Richter 7, 3. Wenig Boll macht einen herrn blobe. Sprichw. Sal. 14, 28. — 54 Die Unbelleibten, bie Racten, Dürftigen. Theilt fein Brot mit ben hungrigen und fleibet ben Racenben. Czech. 18, 16.

Ach, JEsu, bessen Schmerzen Mir all mein Heil erworben, 65 Komm, ruh in meinem Herzen, Das in ber Sünd erstorben! Laß dirs gefallen, ich will dir Dein Grab bereiten in mir hier, So leb und sterb ich selig. 70

## 62. Ofterlied.

Del.: Crüger's Beife; und: Run freut euch, lieben Chriften gmein. — In ben Gemeinbegefangbuchern fpat und nicht lange.

Sei frölich alles weit und breit, Bas vormals war verloren, Beil heut der hErr der herrlichkeit, Den GOtt felbst auserkoren Zum Sündenbüßer, der sein Blut Am Kreuz vergossen uns zu gut, Bom Tod ist auserstanden.

Wie schön hast du durch beine Macht, Du wilder Feind des Lebens, Den Lebenssäursten ümgebracht: Dein Stachel ist vergebens Durch Ihn geschossen, schnöder Feind; Du hättest warlich wol gemeint, Er würd im Staube bleiben.

Nein, nein! Er trägt sein Haupt empor, 15 Ist mächtig durchgedrungen Durch deine Bande, durch dein Thor, Ja hat im Sieg verschlungen Dich selbst, daß, wer an Ihn nur gläubt, Bon dir ist ein Gespötte treibt 20 Und spricht: Wo ist dein Stachel?

5

<sup>62.</sup> C. 1656, S. 349, Rr. 171. — In Erüger's "Bragis" ift Chrift (ian) Bartholbi unterzeichnet, aber von Ebeling als Gerharbr's aufgenommen, und auch wol von ihm lebft mitgetheilt. Ebeling hat Erüger's Beife in feine Sammlung gefest und tonnte also keinen Grund haben, bas Lieb, bas er nicht componiert hatte, einzureihen, wenn er nicht von Gerharbt's Urhebersichaft überzeugt war.

Denn beine Macht, die ist babin Und feinen Schaden bringet Dem, ber fich ftets mit Berg und Sinn Bu diesem Fürsten schwinget, 25 Der frolich spricht: 3ch leb, und ihr Sollt mit mir leben für und für, Beil ich es euch erworben. Der Tod hat keine Kraft nicht mehr, Ihr burfet ibn nicht icheuen; 30 Ich bin sein Siegesfürst und Herr: Des follt ihr euch erfreuen. Darzu so bin ich euer Haupt, Drum werdet ihr, wenn ihr mir glaubt, Mls Glieder mit mir leben. 35 Der Höllen Sieg, der ift auch mein, 3ch habe sie zerstöret; Es darf nicht fürchten ihre Bein, Wer mich und mein Wort höret. Und weil des Teufels Macht und List 40 Bedampft, fein Ropf gertreten ift, Mag er ihm auch nicht schaben. Ru Gott sei Dant, der uns den Sieg Durch JEsum hat gegeben Und uns ben Frieden für ben Rrieg 45 Und für den Tob das Leben Erworben, ber die Sünd und Tod, Welt, Teufel, Höll und mas in Not Uns fturget, überwunden.

.

Chrift(ian) Bartholbi.

<sup>36</sup> Der Bollen Sieg, ber Sieg über bie Bolle.

# 63. Pfingftgesang.

Mel.: Ebeling's Beife; unb : Den herren meine Geel erhebt. — Spat unb nicht lange in ben Gemeinbegesangbuchern.

GOtt Bater, fende beinen Geift, Den uns dein Sohn erbitten heißt, Aus beines himmels boben. Wir bitten, wie Er uns gelehrt: Lag uns doch ja nicht unerhört 5 Bon beinem Throne geben! Rein Menschenkind hier auf der Erd Ast dieser edlen Gabe wert, Bei uns ift fein Berbienen. Hier gilt gar nichts als Lieb und Gnad, 10 Die Christus uns verdienet bat Mit Bugen und Berfühnen. Es jammert beinem Batersinn Der große Jammer, ba wir hin Durch Abams Fall gefallen. 15 Durch dieses Fallen ift die Macht Des bofen Beiftes leider bracht Auf ihn und auf uns allen. Wir halten, Berr, an unferm Beil Und sind gewiß, daß wir dein Theil 20 In Christo werden bleiben, Die wir durch seinen Tod und Blut Des himmels Erb und höchstes Gut Bu haben treulich gläuben. Und das ist auch ein Gnadenwerk 25 Und deines heilgen Beiftes Start; In uns ift fein Bermogen. Wie bald wurd unfer Glaub und Treu, Berr, wo du uns nicht ftundeft bei, Sich in die Afchen legen! 30

Dein Geift halt unsers Glaubens Licht, Bann alle Welt dawider ficht Mit Sturm und vielen Waffen,

<sup>63.</sup> C. 1656, S. 408, Nr. 198. — 30 Afchen. accus. sing., nur fcmach beclinirt.

| Und wann auch gleich der Fürst der Welt<br>Selbst wider uns sich legt ins Feld,<br>So kann er doch nichts schaffen.                                                                                           | 35       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Wo GOttes Geist ist, da ist Sieg,<br>Wo dieser hilft, da wird der Krieg<br>Gewißlich wol ablausen.<br>Was ist doch Satans Reich und Stand?<br>Wann GOttes Geist erhebt die Hand,<br>Fällt alles übern Hausen. | 40       |
| Er reißt der Höllen Band entzwei, Er tröstt und macht das Herze frei Bon allem, was uns franket; Wann uns des Unglüds Wetter schreckt, So ist ers, der uns schützt und deckt Viel besser, als man denket.     | 45       |
| Er macht das bittre Kreuze füß,<br>Ist unser Licht im Finsterniß,<br>Führt uns als seine Schafe,<br>Hält über uns sein Schild und wacht,<br>Daß seine Heerd in tieser Nacht<br>Mit Ruh und Friede schlafe.    | 50       |
| Der Geist, ben GOtt vom Himmel gibt,<br>Der leitet alles, was Ihn liebt,<br>Auf wolgebähnten Wegen;<br>Er fest und richtet unsern Fuß,<br>Daß er nicht anders treten muß,<br>Als wo man findt den Segen.      | 55<br>60 |
| Er macht geschickt und rustet aus<br>Die Diener, die des HErren Haus<br>In diesem Leben bauen;<br>Er ziert ihr Herz, Mund und Verstand,                                                                       |          |
| Läßt ihnen, was uns unbekannt,<br>Zu unserm Besten schauen.                                                                                                                                                   | 65       |

<sup>50</sup> im Finsterniß. scheibete das Licht vom Finsternus 1. Mos. 1,4; im Finsternus zu nicht werben 1. Sam. 2, 9; führet ste aus bem Finsternus, Bf. 107, 14; das Bolk, das im Finsternus saß, Matth. 4, 16, und oft neben bem femin. — 65 läßt ihnen schauen; so noch Goethe statt: läßt sie.

| Er öffnet unsers Herzens Thor,<br>Wenn sie sein Wort in unser Ohr<br>Als edlen Saamen streuen;<br>Er gibet Kraft demselben Wort,<br>Und wenn es fället, bringt Ers fort<br>Und lässets wol gedeihen.         | 70       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Er lehret uns die Furcht des HErrn,<br>Liebt Reinigfeit und wohnet gern<br>In frommen teuschen Seelen.<br>Was niedrig ift, was Tugend ehrt,<br>Was Buße thut und sich bekehrt,<br>Das pflegt er zu erwählen. | 75       |
| Er ist und bleibet stets getreu,<br>Er steht uns auch im Tode bei,<br>Wann alle Ding abstehen;<br>Er lindert unsre lette Qual,<br>Läßt uns hindurch ins Himmels Saal<br>Getrost und frölich gehen.           | . 80     |
| D felig, wer in dieser Welt<br>Läßt diesem Gaste Haus und Zelt<br>In seiner Seel ausschlagen!<br>Wer Ihn ausnimmt in dieser Zeit,<br>Den wird Er dort zur emgen Freud<br>In GOttes Hutte tragen.             | 85<br>90 |
| Run, Herr und Bater aller Gut, Hör unsern Wunsch: Geuß ins Gemut Uns allen diese Gabe!<br>Gib deinen Geift, der uns allhier Regiere und dort für und für 3m ewgen Leben labe!                                | 95       |

<sup>71</sup> fortbringen, erhalten, vermehren, wie fortjegen. — 81 absteben, abftänbig, entwerthet werben. — 86 lägt biesem, gestattet, bag bieser Gaft sein Belt aufichlage; nicht: wer bafür forgt, baß für biesen Gaft ein Belt aufgeschlagen werbe.

# 64. Don der heiligen Dreifaltigkeit.

Wel.: Ebeling's Beife, und: Chrift unfer herr jum Jorban tam. - In ben Gemeinbegefangbuchern bis auf bie Gegenwart.

Was alle Weisheit in der Welt Bei uns bier taum tann lallen. Das läßt GDtt aus dem himmelszelt In alle Welt erschallen: Daß Er alleine König fei, 5 Hoch über alle Götter, Groß, mächtig, freundlich, fromm und treu, Der Frommen Schutz und Retter, Ein Befen drei Berfonen. GOtt Bater, Sohn und heilger Geift 10 Beißt fein bochbeilger Name. So fennt, fo nennt, fo rühmt und preift Ihn der gerechte Same, GDtt Abraham, GDtt Isaac, GDtt Jacob, ben er liebet, 15 Berr Zebaoth, ber Racht und Tag Uns alle Gaben gibet Und Wunder thut alleine. Der Bater hat von Ewigkeit Den Sohn, fein Bild, erzeuget; 20 Der Sohn hat in ber Jull ber Beit Im Fleische fich gezeiget. Der Beift geht ohne Beit berfür Bom Bater und vom Sohne, Mit beiden gleicher Ehr und Bier, 25 Gleich ewig, gleicher Krone Und ungetheilter Stärfe. Sieh bier, mein Berg, bas ift bein Gut, Dein Schap, dem feiner gleichet!

30

Das ift bein Freund, der alles thut,

Das bir jum Beil gereichet,

<sup>64.</sup> C. 1656, 433, Rr. 212. - 6 Gotter. Dantet bem Gott aller Gotter, Bf. 136, 2. Denn ber herr ift ein großer Gott und ein großer Ronig über alle Gotter; Bf. 95, 3, und fehr oft.

Der dich gebaut nach seinem Bild, Für beine Schuld gebüßet, Der dich mit wahrem Glauben füllt Und all bein Rreug burchfußet 35 Mit feinen beilgen Worten! Erhebe bich! Steig zu ihm zu Und lern ihn recht erkennen! Denn folch Erfenntniß bringt dir Rub Und macht die Seele brennen 40 In reiner Liebe, Die uns nahrt Bum emgen Freudenleben, Da, mas allhier fein Ohr gebort. Gott wird zu schauen geben Den Augen feiner Rinder. 45 Weh aber dem verstodten Beer, Das fich bie felbst verblendet, Gott von fich ftogt und feine Ehr Auf Creaturen wendet! Dem wird gewiß des himmels Thur 50 Einmal verschloffen bleiben; Denn wer GDtt von fich treibt allhier, Den wird Er bort auch treiben Von feinem beilgen Throne. Ei nu fo gib, du großer Held, 55 GDtt himmels und ber Erben, Daß alle Menschen in ber Belt Bu bir befehret merben! Erleuchte, mas verblendet geht, Bring wieder, mas verirret, 60 Reiß aus, mas uns im Wege ftebt Und freventlich verwirret Die Schwachen in bem Glauben. Auf daß wir also allzugleich Zur Himmelspforte bringen 65 Und bermaleins in beinem Reich Ohn alles Ende singen,

<sup>37</sup> Steig gu ihm gu, gu ihm hinan. — 43 fein Ohr gehort. Das tein Auge gesehen hat und tein Ohr gehoret hat, und in teines Menschen Gerg getommen ift, bas Gott bereitet hat benen, die ihn lieben, 1. Korinth. 2,9.

Zaß tu alleine König fein Hoch über alle Götter, GCtt Bater, Sobn und beilger Geist, Der Frommen Schup und Retter, Ein Weien drei Bersonen.

70

# 65. Der 13. Pfalm Davids.

# Mel.: Gin fefte Burg ift unfer Gott. - In ben Gemeinbegefangbuchern bis jest.

| Bie lang, o HErr, wie lange foll Dein Berze mein vergeffen? |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Wie lange soll ich Jammers voll                             |    |
| Mein Brot mit Thranen effen?                                |    |
| Bie lange willst dn nicht                                   | _  |
| Mir dein Angesicht                                          | 5  |
| Bu schauen reichen bar?                                     |    |
| Willft du benn ganz und gar                                 |    |
| Dich nun von mir verbergen?                                 |    |
| 3                                                           |    |
| Bie lange soll die Trauerhol                                | 10 |
| In Sorgen ich besitzen?                                     |    |
| Bie lange foll mein arme Seel                               |    |
| In diesem Bade schwigen?                                    |    |
| Soll ich benn alle Tag                                      |    |
| Immer lauter Plag,                                          | 15 |
| Die Welt im Gegentheil                                      |    |
| Rur immer lauter Heil                                       |    |
| Nach ihrem Wunsche haben?                                   |    |
| Ad, schaue doch von beinem Saal                             |    |
| Und siehe, wie ich leide!                                   | 20 |
| Mein Herzenweh und große Qual                               |    |
| Ift meiner Feinde Freude.                                   |    |
|                                                             |    |

Die hier folgenden neun Pfalmlieder, die 1656 zuerst gebrudt zu sein scheinen, sind in Erüger's "Brazis" nach dem Inhalte zwischen die übrigen Gesange verstreut; ich lasse sie hier nach der Rummer des Pfalters folgen, in welcher sie Gerhardt wol nicht gedichtet hat, ebenso wenig zu gleicher Beit. Bichtig ist nur, besonders dei Rr. 68, daß keines dieser Rieder nach Opern 1656 gedichtet sein kann. — C. 1656, S. 767, Rr. 365. — 9 von mir, ist biblisch: eure Sand verbergen das Angesicht von euch, Jesas. 59, 2.

| hErr, mein getreuer Hort,<br>Hör an meine Wort,<br>Die ich, durch Trübsal hier<br>Gepresset, schütt herfür.<br>Laß dein Gemüt erweichen!                                                                                                                   | 25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Erleuchte meiner Augen Licht<br>Mit deinem Gnadenwinke,<br>Damit ich in dem Tode nicht<br>Entschlase noch versinke!<br>Gib, daß die böse Rott<br>Nicht treib ihren Spott                                                                                   | 30 |
| Aus mir und meinem Fall,<br>Als hätt ich überall<br>Berspielet und verloren.                                                                                                                                                                               | 35 |
| Ich steh und hoffe steif und fest Darauf, daß du die Deinen Richt endlich untergehen läßst. Kannsts auch nicht böse meinen; Obs gleich bisweilen scheint, Als wärst du uns seind Und gänzlich abgewendt, So sindt sich boch behend Dein Baterherze wieder. | 40 |
| Mein Herze lacht für großer Freud,<br>Wann ich bei mir bebenke,<br>Wie herzlich gern in böser Zeit<br>Dein Herz sich zu uns lenke.<br>Der HErr ist frommes Muts,<br>Thut uns nichts als Guts.<br>Das ist mein Lobgesang,                                   | 50 |
| Den Ihm zum Chrendank<br>Ich hier und bort will singen.                                                                                                                                                                                                    |    |

<sup>34.</sup> Aus mir. Daß nicht biefe tommen und treiben einen Spott aus mir, 1. Sam. 31, 4; fie treiben bas Gefpott baraus, Bf. 69, 12.

# 66. Der 30. Pfalm Davids.

Mel.: Cruger's und Ebeling's Beifen, und: Aus meines herzengeunbe. — In Gemeinbegefangbuchern viel verbreitet bis auf bie Gegenwart.

Ich preise dich und singe, Herr, beine Wundergnad, Die mir so große Dinge Bisher erwiesen hat; Denn das ist meine Kslicht, In meinem ganzen Leben Dir Lob und Dank zu geben; Mehr hab und kann ich nicht.

Du hast mein Herz erhöhet
Aus mancher tiefen Not; 10
Den aber, der da gehet
Und suchet meinen Tod
Und thut mir Herzleid an,
Den hast du weggeschlagen,
Daß er sich meiner Blagen 15
Mit nicht erfreuen kann.

5

25

Herr, mein GOtt, da ich Kranker Bom Bette zu dir schrei, Da ward dein Heil mein Anker Und stund mir treulich bei; 20 Da andre fuhren hin Bur finstern Todeshöle, Da hieltst du meine Seele Und mich noch, wo ich bin.

Ihr Heiligen, lobfinget Und banket eurem HErrn, Der, wenn bie Not herdringet, Bald hört und herzlich gern

<sup>66.</sup> C. 1556, 487, Mr. 237. — 16 Mit nicht; von Gerhardt auch sonst gebraucht, und auch biblisch: Ihr werdet mit nicht des Todes sterben, 1. Wos. 46, 7. Das Bolt sprach: Mit nicht, 1. Sam. 8, 19; bist mit nichten die Kleinste, Matth. 2, 6. Mit nichte, Marc. 4, 21. — 18 schrei, schrie. — 19 Anker, Hoffnung, welche wir haben, als einen sichern und festen Anker unserer Seele, Hebr. 6, 19.

| Uns Gnad und Hülfe gibt;<br>Rühmt ben, deß Hand uns träget<br>Und, wenn er uns ja schläget,<br>Nicht allzusehr betrübt.                                                  | 30 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| GOtt hat ja Baterhände<br>Und strafet mit Gebuld;<br>Sein Jorn nimmt bald ein Ende,<br>Sein herz ist voller Huld<br>Und gönnt uns lauter Guts.                           | 35 |
| Den Abend währt das Weinen,<br>Des Morgens macht das Scheinen<br>Der Sonn uns gutes Muts.<br>Ich sprach zur guten Stunde,<br>Da mirs noch wol ergieng;                   | 40 |
| Ich steh auf festem Grunde,<br>Acht alles Kreuz gering;<br>Ich werde nimmermehr,<br>Das weiß ich, niederliegen;<br>Denn GOtt, der nicht kann triegen,                    | 45 |
| Der liebt mich gar zu sehr.<br>Als aber bein Gesichte,<br>Ach, GOtt, sich von mir wandt,<br>Da war mein Trost zu nichte,<br>Da lag mein Heldenstand;                     | 50 |
| Es war mir angst und bang,<br>Ich führte schwere Klagen<br>Mit Zittern und mit Zagen:<br>HErr, mein GOtt, wie so lang?                                                   | 55 |
| Haft du dir fürgenommen,<br>Mein ewger Feind zu sein?<br>Was werden dir denn frommen<br>Die ausgedorrten Bein<br>Und der elende Staub,<br>Zu welchem in der Erden        | 60 |
| Wir werden, wenn wir werden<br>Des blaffen Todes Raub.<br>So lang ichs Leben habe,<br>Lobfing ich beiner Ehr;<br>Dort aber, in dem Grabe,<br>Gedenk ich dein nicht mehr; | 65 |

| Drum eil und hilf mir auf<br>Und gib mir Kraft und Leben;<br>Dafür will ich dir geben<br>Meins ganzen Lebens Lauf.                                                                                                                          | 70       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nun wol, ich bin erhöret,<br>Mein Seufzen ist erfüllt;<br>Mein Kreuz ist umgekehret,<br>Mein Herzleib ist gestillt,<br>Mein Grämen hat ein End;<br>Es ist von meinem Herzen<br>Der bittern Sorgen Schmerzen<br>Durch dich, Herr, abgewendt. | 75<br>80 |
| Du hast mit mir gehandelt<br>Noch bester, als ich will;<br>Mein Klagen ist verwandelt<br>In eines Reigens Spiel,<br>Und für das Trauerkleid,<br>In dem ich vor gestöhnet,<br>Da hast du mich gekrönet<br>Mit süßer Lust und Freud:          | 85       |
| Auf daß zu beiner Ehre<br>Mein Ehre sich erhüb<br>Und nimmer stille wäre,<br>Bis daß ich beine Lieb<br>Und ungezählte Zahl                                                                                                                  | 90       |
| Der großen Bunderbinge<br>Mit ewgen Freuden singe<br>Im guldnen himmelssaul.                                                                                                                                                                | 95       |

# 67. Lobgefang

aus bem 34. Pfalm Davibs.

Del.: Erüger's (Cbeling's) Beife, und: Rommt ber gu mir, fpricht Gottes Cohn. — In Gemeinbegefangbuchern; boch nicht mehr.

3ch will erhöhen immerfort Und preisen meiner Seelen Sort, Ich will ihn herzlich ehren. Wer GOtt liebt, ftimme mit mir ein, Lag alle, Die betribet fein, 5 Ein Freudenliedlein hören. SDtt ift ein GDtt, ber reichlich tröftt, Wer Ihn nur fucht, ber wird erlöft, 3ch hab es selbst erfahren: Sobald ein Ach im Himmel klingt, 10 Kömmt Heil und was uns Freude bringt Bom Simmel ab gefahren. Der ftarten Engel Compagnie Bieht fröhlich an, macht bort und hie Sich felbst zum Wall und Mauren; 15 Da weicht und fleucht die bose Rott, Der Satan wird zu hohn und Spott, Rein Unglud tann ba bauren. Ach, was ist das für Süßigkeit! Uch, schmedet alle, die ihr feib 20 Mit Sinnen wol begabet! Rein Honig ist mehr auf der Erd Hinfort bes füßen Namens wert: GOtt ifts, ber uns recht labet. D selias Herz, o selias Haus, 25 Das alle Luft stößt von sich aus Und diese Luft beliebet! All andre Schönbeit wird verrückt, Der aber bleibet ftets geschmudt, Wer fich nur GOtt ergibet. 30

<sup>67.</sup> E. 1656, 489, Rr. 238. — 5 Laf. Meine Seele foll fich ruhmen bes hern, bag bie Glenben foren und fich freuen, Bf. 34, 3. Danach ift bie Aufforderung: laf, an ben Gottliebenben gerichtet, bie Betrübten burch Einstimmen in ben Gefang bes Dichters zu erfreuen. — 27 beliebet, liebt, bors zieht. — 29 berrudt, beränbert, bergeht.

Der Ronge But, ber Fürsten Beld Bit Rot und bleibet in ber Welt, Mann die Befiter fterben. Wie oft verarmt ein reicher Mann! Wer GOtt pertraut, bleibt reich und fann 35 Die emgen Schat ererben. Rommt her, ihr Kinder, bort mir zu! Ich will euch zeigen, wie ihr Ruh Und Wolfarth könnt erjagen: Ergebet euch und euren Sinn 40 Bu GOttes Wolgefallen bin In allen euren Tagen! Bewahrt die Bung! Sabt folden Mut, Der Bank, und mas jum Banken thut, Richt reget, fondern ftillet: 45 So werden eure Tage fein Mit ftillem Fried und fußem Schein Des Segens überfüllet. Lag ab vom Bofen, fleuch die Gund. D Mensch, und halt bich als ein Rind 50 Des Baters in der Sobe! Du wirsts erfahren in ber That. Dies dem, der Ihm gefolget hat, So herzlich wol ergebe. Den Frommen ist GOtt wieder fromm 55 Und machet, daß geflossen komm Auf uns all fein Bebeiben; Sein Aug ist unser Sonnenlicht, Sein Ohr ist Tag und Nacht gericht, Bu hören unfer Schreien. 60 Zwar, wer GOtt dient, muß leiden viel, Doch hat fein Leiden Dlaß und Ziel, SDtt hilft ihm aus bem allen; Er forgt für alle feine Bein, Er bebt fie auf und legt fie ein, 65 Rein einzges muß verfallen.

<sup>44</sup> thut, bahin führt. — 53 gefolget hat. Dag wir nicht gefolget haben, Jubith, 8, 15. Bir haben nicht gefolget ben flugen Fabeln, 2. Betr. 1, 16.

GOtt sieht ins Herz und weiß gar wol, Was uns mach Angst und Sorgen voll, Kein Thränlein fällt vergebens. Er zählt sie all und legt barvor Uns treulich bei im Himmels Chor All Ehr bes ewgen Lebens.

70°

5

# 68. Befiehl dem HErrn deine Wege, und hoffe auf Ihn, Er wirds wol machen.

Mel.: Cheling's Beije, haffe's Beije und: Lobet Gott unjern herrn. — In ben Gemeinbegesangbuchern bis auf bie Gegenwart. — Die an bies Liebgeknüpfte Dichtung steht in ber Giuleitung.

> Befiehl bu beine Wege Und was bein Herze fränkt Der allertreusten Pflege Deß, ber den himmel lenkt: Der Wolken, Luft und Winden Gibt Wege, Lauf und Bahn, Der wird auch Wege finden, Da bein Fuß gehen kann.

Dem Herren must du trauen, Wenn dirs soll wolergehn; 10 Auf sein Werk must du schauen, Wenn dein Werk soll bestehn. Mit Sorgen und mit Grämen Und mit selbsteigner Bein Läßt GOtt Ihm gar nichts nehmen, 15 Es muß erbeten sein.

Dein ewge Treu und Gnade,
D Bater, weiß und siebt
Bas gut sei oder schade
Dem sterblichen Geblüt:
Und was du denn erlesen,
Das treibst du, starker Held,
Und bringst zum Stand und Wesen
Bas deinem Rat gefällt.

<sup>68.</sup> C. 1656, 691, Rr. 333. - 15 3 hm, fich.

| Beg bast du allerwegen,<br>An Mitteln fehlt dirs nicht;<br>Dein Thun ist lauter Segen,<br>Dein Gang ist lauter Licht,<br>Dein Werk kann niemand hindern,                                                        | 25       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dein Arbeit darf nicht ruhn,<br>Bann du, was deinen Kindern<br>Ersprießlich ist, willst thun.                                                                                                                   | 30       |
| Und ob gleich alle Teufel<br>Hie wollten widerstehn,<br>So wird doch ohne Zweifel<br>GOtt nicht zurucke gehn:<br>Bas Er Ihm fürgenommen<br>Und was Er haben will,                                               | 35       |
| Das muß doch endlich kommen<br>Zu seinem Zweck und Ziel.                                                                                                                                                        | 40       |
| Hoff, o du arme Seele, Hoff und sei unverzagt; EDtt wird dich aus der Hole, Da dich der Kummer plagt, Mit großen Gnaden rücken: Erwarte nur die Zeit, So wirst du schon erblicken Die Sonn der schonsten Freud. | 45       |
| Auf, auf, gib beinem Schmerze<br>Und Sorgen gute Nacht!<br>Laß fahren was das Herze<br>Betrübt und traurig macht!<br>Bist du doch nicht Regente,<br>Der alles führen foll;<br>GOtt sitt im Regimente            | 50<br>55 |
| Und führet alles wol.  Ihn, Ihn laß thun und walten, Er ist ein weiser Fürst Und wird sich so verhalten, Daß du dich wundern wirst,                                                                             | 60       |
| • • •                                                                                                                                                                                                           |          |

<sup>49, 50.</sup> Deinem Schmerze und (beinen) Sorgen.

| Wann Er, wie Ihm gebühret,      |    |
|---------------------------------|----|
| Mit wunderbarem Rat             |    |
| Das Werk hinausgeführet,        | •  |
| Das dich bekummert hat.         |    |
| Er wird zwar eine Weile         | 65 |
| Mit seinem Trost verziehn       |    |
| Und thun an seinem Theile       |    |
| Als hätt in seinem Sinn         |    |
| Er deiner sich begeben;         |    |
| Und solltst du für und für      | 70 |
| In Angst und Noten schweben,    |    |
| So frag Er nichts nach dir.     |    |
| Wirds aber fich befinden,       |    |
| Daß du 3hm treu verbleibst,     |    |
| So wird Er dich entbinden,      | 75 |
| Da bus am wengsten gläubst:     |    |
| Er wird bein Berge lofen        |    |
| Von der so schweren Last,       |    |
| Die du zu teinem Bofen          |    |
| Bisher getragen haft.           | 80 |
| Wol dir, du Kind der Treue,     |    |
| Du haft und trägst davon        |    |
| Mit Ruhm und Dantgeschreie      |    |
| Den Sieg und Chrenkron.         |    |
| Gott gibt bir felbst bie Palmen | 85 |
| In beine rechte hand,           |    |
| Und du singst Freudenpsalmen    |    |
| Dem, der bein Leid gewandt.     |    |
| Mach End, o HErr, mach Ende     |    |
| An aller unfer Not!             | 90 |
| Stärk unfer Fuß und Sande       |    |
| Und laß bis in ben Tob          |    |
| Uns allzeit beiner Pflege       |    |
| Und Treu empfohlen sein,        |    |
| So gehen unfre Wege             | 95 |
| Bemift zum Simmel ein           |    |

#### 69. Der 49. Pfalm Davids.

Del.: Ebeling's Beije, unb: Chrift unfer herr jum Jorban tam. - In ben Gemeinbegesangbuchern; nicht mehr.

Hört an, ihr Bölker, hört doch an, Hört alle, die ihr lebet, Arm, Reich, Herr, Tiener, Frau und Mann Und was auf Erden schwebet:
Mein Mund foll reden von Berstand
Und rechte Weisheit lehren;
Wir wollen, was mein Herz erfand, Ein seinche bören
Und spielen auf der Harfen.

Bas sollt ich fürchten meinen Feind
In meinen bosen Tagen,
Da mich, ders bose mit mir meint,
Umgibt mit vielen Plagen,
Bann mich mein Untertreter drückt
Mit seinen Missetbaten
Is Und sich, weil ibm sein Thun geglückt
Und alles wol geraten,
Erbebet, pocht und prahlet?

20

25

Bas bilft ibm all sein hab und Gut,
Bann sich der Zod berfindet?
Ta gilt tein Gelte, fein bober Mut,
All hulf und Rat verschwindet.
Und wenn auch gleich sein Bruder wellt
Ihm an die Seite treten,
Toch tann ibn weder rotes Gold,
Roch Bruders Blut erbeten,
Er muß dem Zod berbalten.

Der Lod ist gar ein tbeurer Mann, Fragt nichts nach gutem Willen; Bann einer gleich gibt, mas er fann, 30 Roch laßt er sich nicht nillen.

<sup>69.</sup> C. 1656, 664, Rr. 324. — 14 Untertreter, and ber Bibel beräbergenommene Bort, and Sprichm. Salom. m. u., und Je'at. 16, 4. En bin ber Belb, ber fie fann untertreten. — 27 berbaltent is er febler, ung er berbalten, Sirach 13, 20. — 31 Roch, bennoch.

Und fieht er auch ichon manchem ju, Lagt ihn viel Jahr erlangen, Doch bricht er endlich folche Ruh, Er fommt einmal gegangen 35 Und holt die alten Greifen. Denn folde Weisen muffen bod Sowol als wie die Narren Sich laffen in bes Grabes Loch Berfenten und verscharren; 40 Da kömmt benn, was sie an sich bracht, In andrer Leute Sande, Und also gehet ihre Bracht Und Herrlichkeit zu Ende, Viel anders als fie wünschen. 45 Dies ist ihr Berg, das ist ihr Sinn, Daß ihr Haus ewig bleibe, Ihr Ehr und Würd auch immerhin Sich mehr und wol ertleibe; Noch bennoch aber können sie 50 Nichts überall erhalten . Sie muffen fort und wie ein Bieb Hinunter und erkalten. Das ift ein thoricht Befen. Doch gleichwol wird es hoch gerühmt 55 Mit Lippen der Nachkommen Und gar nicht, wie es sich geziemt, Bur Begrung angenommen. Sie liegen in der Höllen Grund In einem bösen Schlafe; 60 Der Tod, der nagt sie wie ein hund Und wie ein Wolf die Schafe, Die keine Sulfe haben. Die Bosen sind bes Tobes Beut Und müssen Marter leiden; 65 Die Frommen wird der HErr mit Freud Im himmelreiche weiden.

<sup>41</sup> bracht, gebracht. - 49 ertleiben, Burgel foflagen.

Der Trot ber unverschämten Rott Muß brechen und vergehen; Wer aber treu bleibt seinem GOtt, 70 Der foll dort ewig stehen Im Chor der Auserwählten.

Darum, mein allerliebstes Kind, Laß dich nicht irre machen, Ob einer reich wird und mit Sünd 75 Erlangt viel theure Sachen; Denn wenn er stirbt, bleibt alles hier, Er kann nichts mit sich nehmen, Sein Herrlichkeit, sein Ehr und Zier Berschwindet wie ein Schemen 80 Und will ihm nicht nachfolgen.

Die Welt liebt ihren Kot und Stank, Hält viel von schnöden Dingen.
Und also gehn sie auch den Gang,
Den ihre Bäter giengen, 85
Und sehen hinsort nimmermehr
Das Licht, das und ernähret;
Kurz: Wann ein Mensch hat Würd und Ehr
Und ist nicht fromm, so fähret
Er wie ein Bieh von hinnen. 90

#### 70. Der 73. Pfalm Davids.

Mel.: Ebeling's Weise, und: Es spricht der Unweisen Mund wol; Erüger's Weise, und: Es ist das heil uns tommen her. — In den Gemeindegesangbüchern; jest taum noch.

Sei wolgemut, o Christenseel, Im Hochmut beiner Feinbe; Es hat das rechte Ifrael Noch bennoch Gott zum Freunde. Wer gläubt und hofft, der wird geliebt Bon dem, der unsern Herzen gibt Troft, Friede, Freud und Leben.



<sup>70.</sup> C. 1656, 660, Nr. 323.

| Zwar thut es weh und ärgert sehr,<br>Bann man für Augen siehet,<br>Bie dieser Welt gottloses Heer<br>So schön und herrlich blühet;<br>Sie sind in keiner Todessahr,<br>Erleben hie so manches Jahr<br>Und stehen wie Paläste.                    | 10       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sie haben Glud und wissen nicht,<br>Bie Armen sei zu Mute;<br>Gold ist ihr Gott, Geld ist ihr Licht,<br>Sind stolz bei großem Gute;<br>Sie reden hoch, und bas gilt schlecht:<br>Was andre sagen, ist nicht recht,<br>Es ist ihnn viel zu wenig. | 15<br>20 |
| Des Pöbelvolks unweiser Hauf<br>Ist auch auf ihrer Seite;<br>Sie sperren Maul und Nasen auf<br>Und sprechen: Das sind Leute!<br>Das sind ohn allen Zweisel die,<br>Die Gott für allen andern hie<br>Zu Kindern auserkoren.                       | 25       |
| Bas sollte boch der große GOtt<br>Nach jenen andern fragen,<br>Die sich mit Urmut, Kreuz und Rot<br>Bis in die Gruben tragen?<br>Wem hier des Glüdes Gunst und Schein<br>Nicht leuchtet, kann kein Christe sein,<br>Er ist gewiß verstoßen.      | 30       |
| Solls benn, mein GOtt, vergebens sein, Daß dich mein Herze liebet? Ich liebe dich und leide Bein, Bin dein und doch betrübet. Ich hätte bald auch so gedacht Wie jene Rotte, die nichts achtt, Als was für Augen pranget.                        | 35<br>40 |
| Sieh aber, sieh, in foldem Sinn<br>Bar ich zu weit gekommen;<br>Ich hatte bloß verdammt dahin<br>Die ganze Schaar der Frommen;                                                                                                                   | 45       |

| Denn hat auch je einmal gelebt<br>Ein frommer Mensch, ber nicht geschwebt<br>In großem Kreuz und Leiben?                                                                             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ich bachte bin, ich bachte her,<br>Ob ich es möcht ergründen?<br>Es war mir aber viel zu schwer,                                                                                     | 50 |
| Den rechten Schluß zu finden,<br>Bis daß ich gieng ins Heiligtum<br>Und merkte, wie du, unser Ruhm,<br>Die Bösen führst zu Ende.                                                     | 55 |
| Ihr Gang ist schlipfrig, glatt ihr Pfad,<br>Ihr Tritt ist ungewisse;<br>Du suchst sie heim nach ihrer That<br>Und stürzest ihre Füße.                                                | 60 |
| Im hui ift alles umgewendt,<br>Da nehmen sie ein plöglich End<br>Und fahren hin mit Schrecken.                                                                                       | ,  |
| Heut grünen sie gleich wie ein Baum,<br>Ihr Herz ist froh und lachet,<br>Und morgen sind sie, wie ein Traum,<br>Bon dem der Mensch auswachet,<br>Ein bloßer Schatt, ein todtes Bild, | 65 |
| Das weder Hand noch Auge füllt,<br>Berschwindt im Augenblicke.<br>Es mag drum sein; es währe gleich                                                                                  | 70 |
| Mein Kreuz, so lang ich lebe;<br>Ich habe gnug am Himmelreich,<br>Dahin ich täglich strebe.                                                                                          |    |
| Hält mich die Welt gleich als ein Thier,<br>Ei, lebst du GOtt doch über mir,<br>Du bist mein Ehr und Krone.                                                                          | 75 |
| Du heilest meines Herzen Stich<br>Mit deiner süßen Liebe<br>Und wehrst dem Unglück, daß es mich<br>Nicht allzu hoch betrübe;                                                         | 80 |
| Du leitest mich mit beiner Hand<br>Und wirst mich endlich in den Stand<br>Der rechten Ehren setzen.                                                                                  |    |

<sup>53</sup> Schluß, Rathichluß Gottes, ben mahren Grund. — 78 Stich, Bunbe, Schmerz.

| Wenn ich nur dich, o starker Held,          | 85  |
|---------------------------------------------|-----|
| Behalt in meinem Leide,                     |     |
| So acht ichs nicht, wenn gleich zerfällt    |     |
| Das große Weltgebäude.                      |     |
| Du bist mein himmel, und bein Schoß         |     |
| Bleibt allezeit mein Burg und Schloß,       | 90  |
| Wann diese Erd entweichet.                  |     |
| Wann mir gleich Leib und Seel verschmachtt, |     |
| So kann ich doch nicht sterben;             |     |
| Denn bu bist meines Lebens Macht            |     |
| Und läßst mich nicht verderben.             | 95  |
| Was frag ich nach dem Erb und Theil         |     |
| Auf diefer Welt? Du, du, mein Beil,         |     |
| Du bist mein Theil und Erbe!                |     |
| Das kann die gottvergeßne Rott              |     |
| Mit Bahrheit nimmer fagen;                  | 100 |
| Sie weicht von dir und wird zu Spott,       |     |
| Berdirbt in großen Plagen;                  |     |
| Mir aber ists, wie dir bewust,              |     |
| Die größste Freud und höchste Lust,         |     |
| Daß ich mich zu bir halte.                  | 105 |
| So will ich nu die Zuversicht               |     |
| Auf bich beständig fegen,                   |     |
| Es werbe mich bein Angesicht                |     |
| Bu rechter Beit ergeten.                    |     |
| Indessen will ich ftille ruhn               | 110 |
| Und beiner weisen hande Thun                |     |
| Mit meinem Munde preisen.                   |     |
|                                             |     |

## 71. Der 91. Pfalm Davids.

Mel.: Cheling's Beije, und: Un Bafferftuffen Babhlon. - Aus ben Gemeinbegefangbuchern wieber verfcmunden.

> Ber unterm Schirm bes Sochsten sist, Der ist sehr wol bededet; Benn alles bonnert, fracht und blist, Bleibt sein Herz ungeschrecket;

<sup>71.</sup> C. 1656, 903, Rr. 430. - 2 bebedet, beichust, geborgen.

<sup>2.</sup> Gerharbt.

| Er spricht zum Herrn: Du bift mein Licht,<br>Mein Hoffnung, meine Zuversicht,<br>Mein Thurn und starke Feste;                                                                                                                 | 5  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Du rettest mich vons Jägers Strick<br>Und treibst des Todes Nes zurück<br>Und schützest mich aufs Beste.<br>Frisch auf, mein Herz! GOtt stärket bich                                                                          | 10 |
| Mit Kraft auf allen Seiten;<br>Schau ber, wie seine Flügel sich<br>Ganz über dich ausbreiten!                                                                                                                                 |    |
| Sein Schirm umfängt und beckt bich gar,<br>Sein Schild fängt auf, was hie und dar<br>Bon Pfeilen fleugt und tobet:<br>Der Schild ist GOttes wahres Wort,                                                                      | 15 |
| Der Schirm ist, was der starke Hort<br>Bersprochen und gelobet.<br>Wenn dich die schwarze Nacht umgibt,                                                                                                                       | 20 |
| Kannst du sein sicher schlafen;<br>Des Tages bleibst du unbetrübt<br>Bon deines Feindes Waffen.<br>Die Beste, die im Finstern schleicht<br>Und des Mittages umber freucht,<br>Wird von dir abgeführet;                        | 25 |
| Und wenn gleich tausend fallen hier<br>Und zehen tausend hart bei bir,<br>Bleibst bu doch unberühret.                                                                                                                         | 30 |
| hingegen wirst du Lust und Freud<br>Un deinen Feinden sehen,<br>Wenn ihnen alles herzeleit<br>Bom höchsten wird geschehen;<br>Wer GOtt verläßt, wird wiederum<br>Berlassen und mit großem Grimm<br>Zu seiner Zeit geschlagen; | 35 |
| Du aber, der du bleibst bei GOtt,<br>Findst Gnad und darfst in keiner Not<br>Ohn Hulf und Trost verzagen.                                                                                                                     | 40 |

<sup>25</sup> Be fte; vor ber Beftileng, bie im Finftern ichleicht, Bf. 91, 6; fo bei Luther immer. - 29 hart, unmittelbar, bicht neben.

| Kein Uebels wird zu beiner Hutt         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Eingehn und bir begegnen;               |           |
| GOtt wird all beine Tritt und Schritt   |           |
| Auf beinen Begen fegnen;                |           |
| Denn Er hat feiner Engelschaar          | 45        |
| Befohlen, baß fie für Gefahr            |           |
| Dich gang genau bewahren;               |           |
| Daß bein Juß moge ficher fein           |           |
| Und nicht vielleicht an einen Stein     |           |
| Bu beinem Schaben fahren.               | 50        |
| Du wirst auf wilden Leuen stehn         |           |
| Und treten auf die Drachen;             |           |
| Du wirst ihr Gift und scharfe Zahn      |           |
| In beinem Sinn verlachen.               |           |
| Das machts, bag GOtt will bei bir fein, | 55        |
| Der fpricht: Mein Knecht begehret mein, | 33        |
| So will ich ihm beifpringen;            |           |
| Er kennet meines Namens Zier,           |           |
| Drum will ich ihm auch nach Begier      |           |
| Mein Sulf und Rettung bringen.          | 60        |
|                                         | 00        |
| Er ruft mich an, so will ich ihn        |           |
| Sanz gnädiglich erhören.                |           |
| Wenn sein Feind auf ihn aus will ziehn, |           |
| So will ich stehn und wehren.           |           |
| Ich will ihn reißen aus dem Tod         | <b>65</b> |
| Und nach erlittner Angst und Not        |           |
| Mit großer Chr ergegen;                 |           |
| Ich will ihn machen Lebens fatt         |           |
| Und, wenn er gnug gelebet hat,          |           |
| Ins ewig Seil verfepen.                 | 70        |

#### 72. Der 111. Dfalm.

Mel.: Ebeling's Beife, und: Run jauchzet, all ihr Frommen. — In ben Gemeinbegefangbuchern; nicht mehr.

Ich will mit Danken kommen In den gemeinen Rat Der rechten wahren Frommen, Die GOttes Rat und That Mit füßem Lob erhöhn; Zu denen will ich treten, Und soll mein Dank und Beten Bon ganzem Herzen gehn.

Groß ist der Herr und mächtig, Groß ist auch was Er macht, Ber aufmerkt und andächtig Nimmt seine Werk in Acht, Hat eitel Lust daran. Was seine Weisheit setzet Und ordnet, das ergehet Und ist sehr wol gethan. 5

10

1.5

20

Sein heil und große Güte Steht fest und unbewegt; Damit auch dem Gemüte, Das uns im herzen schlägt, Dieselbe nicht entweich, hat er zum Glaubenszunder Ein Denkmal seiner Wunder Gestiftt in seinem Reich.

GOtt ist voll Gnad und Gaben, 25 Gibt Speis aus milber Hand, Die Seinen wol zu laben, Die Jhm allein bekannt; Denkt stets an seinen Bund, Gibt denen, die Er weiden 30 Will mit dem Gut der Heiden, All seine Thaten kund.

<sup>72.</sup> C. 1656, 514, Nr. 248.

Das Burten feiner Sande Und mas Er uns gebeut, Das hat ein gutes Enbe, 35: Bringt reichen Troft und Freud Und Bahrheit, die nicht treugt. GDtt leitet feine Anechte In bem rechtschaffnen Rechte, Das fich jum Leben neigt. 40 Sein Berg läßt 3hm nicht reuen Bas uns fein Mund verfpricht, Gibt redlich und mit Treuen Das unfer Unglud bricht; Ift freudig, unverzagt, 45 Uns alle zu erlösen Bom Kreuz und allem Bofen. Das seine Kinder plagt. Sein Wort ift wol gegründet, Sein Mund ift rein und flar; 50 Borzu Er fich verbindet, Das macht Er fest und mahr Und ist 3hm gar nicht schwer. Sein Name, ben Er führet, Ift heilig und gezieret 55 Mit großer Bracht und Chr. Die Furcht bes BErren gibet Den erften beften Grund Bur Beisbeit, Die Gott liebet Und rühmt mit feinem Mund. GO D, wie klug ift ber Sinn, Der biefen Weg verftebet Und fleißig darauf gehet! Deg Lob fällt nimmer bin.

<sup>41 3</sup>hm, fich; reuen mit Dativ.

#### 73. Der 116. Dfalm Davids.

Mel.: Cheling's Beife, unb: Gin fefte Burg. - In Gemeinbegefangbuchern; jest nicht mehr.

Das ist mir lieb, daß GOtt, mein Hort, So treulich bei mir stehet; Wann ich ihn bitte, wird kein Wort In meiner Bitt verschmähet. Des schwarzen Todes Hand Samt der Höllen Band Umsiengen überall Wein Herz mit Angst und Dual; Doch hat mir GOtt geholsen.

Ich kam in Jammer und in Not

Und fank fast gar zu Grunde,

Und da ich sank, rief ich zu GOtt

Mit Herzen und mit Munde:

D HErr, ich weiß, du wirst

Als des Lebens Fürst

Schon sühren meine Sach!

Und wie ich dat und sprach,

So ists auch nu geschehen.

Sei wieder froh und gutes Muts,
Mein Herze, sei zufrieden;
Der Herr der thut dir alles Guts,
Durch Ihn ist nu geschieden
Und ferne weggebracht
Was mich traurig macht;
Er hat mich aus dem Loch
Und schwarzen Todes Joch
Mit seiner Hand gerissen.

Mein Aug ist nu von Thränen frei, Mein Fuß von seinem Gleiten; Das will ich sagen ohne Scheu 30 Und rühmen bei den Leuten. Was gar kein Mensch nicht kann, Das hat GOtt gethan.

<sup>73.</sup> C. 1656, 776, Nr. 369.

| Der Mensch ist Lügen voll;          | 0.5        |
|-------------------------------------|------------|
| GOtt aber weiß gar wol,             | 35         |
| Wie er sein Wort foll halten.       |            |
| Ich gläube fest in meinem Sinn,     |            |
| Und was mein herze gläubet,         |            |
| Das redt mein Mund in Ginfalt bin:  |            |
| Wer GOtt vertraut, der bleibet.     | 40         |
| Die Welt und bose Rott              |            |
| Lacht deß, mir zum Spott,           |            |
| Ja plagt mich noch dazu;            |            |
| Ich aber steh und ruh               |            |
| Auf bir, mein GDtt und Belfer.      | 45         |
| Du stürzest meiner Feinde Rat       |            |
| Und fegnest, wann fie ichelten;     |            |
| Wie foll ich boch die große Gnad    |            |
| Dir immer mehr vergelten?           |            |
| 3ch will, HErr, meines Theils       | 50         |
| Den Relch beines Beils,             |            |
| Der voller Bitterfeit,              |            |
| Doch mir zu Rut gebeiht,            |            |
| Gehorfamlich annehmen.              |            |
| Was du mir zugemessen hast,         | <b>5</b> 5 |
| Das will ich gerne leiden;          |            |
| Wer frölich trägt des Kreuzes Last, |            |
| Dem hilfst du aus mit Freuden.      |            |
| Du weißt ber Deinen Not             |            |
| Und hältst ihren Tod                | 60         |
| Sehr hoch, fehr lieb und wert,      |            |
| Auch läßst du auf der Erd           |            |
| Ihr Blut nicht ungerochen.          |            |
| 1 <del>2</del> 1                    |            |
| So zürne nu gleich alle Welt        | 65         |
| Mit mir, BErr, beinem Anechte:      | 00         |
| Du, bu becift mich in beinem Belt   |            |
| Und reichst mir beine Rechte.       |            |
| Darüber will ich dich               |            |
| Allstets inniglich,                 | 70         |
| So gut ich immer kann,              | .,         |
| Mit Dant für jedermann              |            |
| In beinem Sause preisen.            |            |

# 74. Um die Liebe Chrifti.

Aus Berrn Johann Arnbe Gebet.

Del.: Ebeling's Beife, unb: 3ch ruf' gu bir, herr Jefu Chrift. - In ben Gemeinbegesangbuchern; jest nicht mehr.

D 3Gju Chrift, mein iconftes Licht, Der bu in beiner Seelen So hoch mich liebst, daß ich es nicht Aussprechen fann noch gablen: Bib, daß mein Berg bich wieberum Mit Lieben und Berlangen Mög umfangen Und als bein Gigentum Rur einzig an bir hangen! Bib, baß fonft nichts in meiner Seel 10 Mle beine Liebe wohne; Bib, daß ich beine Lieb ermähl Als meinen Schat und Krone; Stoß alles aus, nimm alles bin, Bas mich und bich will trennen 15 Und nicht gonnen, Daß all mein Mut und Sinn In beiner Liebe brennen! Die freundlich, felig, fuß und icon 3st, 3Gsu, deine Liebe! 20 Wann biefe fteht, fann nichts entstehn, Das meinen Beift betrübe; Drum laß nichts anbers benten mich. Nichts feben, fühlen, boren, Lieben, ehren 25 Als beine Lieb und bich. Der bu fie tannft vermehren!

<sup>74.</sup> C. 1656, 694, Ar. 334. — Quelle: "Paradifgärtlein." Durch Johann Arnb. (Goslar 1621. 4.) Ander Theil: Dankgebetlein, Ar. 5, S. 144: Gebet um die Liebe Christi. — Die Bearbeitung folgt dem Gedankengange Arnb's und ist oft wörtlich in Uebereinstimmung mit der Urschift, nur daß dort alles beraltet, hier alles noch heute anzieht und ergreist. Aur an Proben lätt sich dies deutlich machen. — 21 ent stehen, mangeln, fehen. — 23—36. Arnb: Ach, laß mich nichts anders gedenten, sehen, begehren, fühlen, empfinden

| D, daß ich dieses hohe Gut            |    |
|---------------------------------------|----|
| Möcht ewiglich besitzen!              | •  |
| D, daß in mir dief edle Glut          | 30 |
| Ohn Ende möchte hipen!                |    |
| Ach, hilf mir wachen Tag und Nacht    | •  |
| Und diesen Schat bewahren             |    |
| Für ben Schaaren,                     |    |
| Die wider uns mit Macht               | 35 |
| Aus Satans Reiche fahren!             |    |
| Mein Heiland, bu bist mir zu Lieb     |    |
| In Not und Tod gegangen               |    |
| Und haft am Kreuz als wie ein Dieb    |    |
| Und Mörder ba gehangen,               | 40 |
| Berhöhnt, verspeit und sehr verwundt; | 40 |
| Ach, laß mich beine Wunden            |    |
| Alle Stunden                          | •  |
| Mit Lieb im Herzensgrund              | •  |
| Auch rigen und verwunden!             | 45 |
|                                       | 40 |
| Dein Blut, das dir vergossen ward,    |    |
| Ift töstlich, gut und reine;          |    |
| Mein herz hingegen bofer Art          |    |
| Und hart gleich einem Steine.         |    |
| O, laß doch deines Blutes Kraft       | 50 |
| Mein hartes Herze zwingen,            |    |
| Wol durchdringen,                     |    |
| Und diefen Lebensfaft                 |    |
| Mir beine Liebe bringen!              |    |
| D, daß mein Berze offen ftund         | 55 |
| Und fleißig mocht auffangen           |    |
| Die Tropflein Bluts, Die meine Sund   |    |
| Em Garten bir abbrangen!              |    |

benn beine Liebe; benn sie ist alles, sie hat alles, sie begreift alles, ste übertrifft alles. Ach, ich begehre, diesen eblen Schap in mir ewig zu behalten. Laß mich auf dieser hut stehen Tag und Racht, und diesen Schap siessig und emstg bewahren, dafür forgen, dasür beten u. s. w. — 37 — 54. Gerbardi's freie Aussichrung von Arnd's Worten: Ach, mein Liebhaber, du bist um meiner Liebe willen verwundet, verwunde meine Seele mit beiner Liebe. Ach, bein löstliches Blut, aus großer Liebe vergossen, ist so ebel, so durche bringend, daß es ein steinern Herz wol erweichen mag. Ach, laß dasselbe durch mein Derz durchbringen, auf daß auch beine Liebe mein Derz durchbringen, benn beine Liebe ist in beinem Blut. — 55 — 72. Arnb: Ach, daß mein Derz sich

| Ad, daß sich meiner Augen Brunn<br>Aufthät und mit viel Stöhnen<br>Heiße Thränen<br>Bergösse, wie die thun,<br>Die sich in Liebe sehnen!                                                                                    | 60        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D, daß ich wie ein kleines Kind<br>Mit Weinen dir nachgienge<br>So lange, bis dein Herz entzündt<br>Mit Urmen mich umfienge<br>Und deine Seel in mein Gemüt                                                                 | <b>65</b> |
| In voller füßer Liebe<br>Sich erhübe<br>Und also deiner Güt<br>Ich stets vereinigt bliebe!                                                                                                                                  | 70        |
| Ach, zeuch, mein Liebster, mich nach dir,<br>So lauf ich mit den Füßen;<br>Ich lauf und will dich mit Begier<br>In meinem Herzen küssen;<br>Ich will aus deines Mundes Zier<br>Den süßen Trost empfinden,<br>Der die Sünden | 75        |
| Und alles Ungluck hier<br>Kann leichtlich überwinden.                                                                                                                                                                       | 80        |
| Mein Trost, mein Schatz, mein Licht und Heil,<br>Mein höchstes Gut und Leben,<br>Uch, nimm mich auf zu deinem Theil,                                                                                                        |           |
| Dir hab ich mich ergeben;                                                                                                                                                                                                   | 85        |

aufthate, au empfahen und in sich zu trinken beine zarte und eble Blutströpssein, die in beinem Todeskampse auf die Erden gesalen sein! Ach, daß,
sich die Brunnen meiner Augen aufthäten und für Liede heiße Thränen vergössen, und ich dir so lange nachweinete als ein Kind, dis die bie die Konden die die Kind, daß die seinste die ein Kind, die die geistliche himmlische Bermählung, daß ich mit viereinigst durch die geistliche himmlische Bermählung, daß ich mit dir ein
zerz, ein Geist und ein Leib werdel — 73—92. Arnd: Ach, zeuch mich nach
dir, so sauf die, Ach, daß ich dich stiffen möchte, in meinem Herzen und aus
beinem Munde beinen süßen Trost empsinden! Ach, meine Stärte,
mein Leben, mein Licht, meine Schab, mein heil, mein höchstes Gut, meine
Liebe, vereinige mich mit dir, denn alles, was ich ohne dich habe und außer
dir, ist lauter Bein und Galle, Jammer und herzeleid, eitel Unruhe und
Sorge. Ou aber bist meiner Seesen einige Ruse, Friede und Freude.

Denn außer dir ist lauter Bein, Ich find hier überalle Nichts denn Galle; Nichts kann mir tröstlich sein, Nichts ist, das mir gefalle.

90

Du aber bift die rechte Ruh, In dir ift Fried und Freude. Gib, JCfu, gib, daß immerzu Mein Herz in dir sich weide! Sei meine Flamm und brenn in mir; Mein Balfam, wollest eilen, Lindern, heilen Den Schmerzen, der allhier Mich seufzen macht und heulen!

95

Was ists, o Schönster, das ich nicht In deiner Liebe habe?
Sie ist mein Stern, mein Sonnenlicht, Mein Quell, da ich mich labe;
Mein süßer Bein, mein Himmelbrot,
Mein Kleid für Gottes Throne,
Meine Krone,
Mein Schutz in aller Not,
Mein Saus, darin ich wohne.

100

Ach, liebstes Lieb, wann du entweichst, Bas hilft mir sein geboren? Bann du mir deine Lieb entzeuchst, Ift all mein Gut versoren.

110

105

87 überalle, überall, allenthalben. Die Form ist aus Reim = und Bersnoth hervorgegangen. — 93—99. Urnt: Darum gib mir, daß deine edle garte Liebe immer und ewiglich im mir leuchte. Uch, das heilige Feuer deiner holds seligen Riede entzünde mich durch und durch, das Feuer der her heiligkeit, das Frendenseuer, das sanfte liebliche Frendenstämmlein, welches ohne alle Mühe, Sorge und Angst ist, der edle Geruch deiner Liebe erquicke mich, der köhlige simmelsdassam lindre und heile mein Herz, daß ich aus diesem edlen Geruch deiner Salbe unverhindert nachlause. — 100—108. Arnd: Ach, du schönfter Liebsaber, was ist doch, daß ich an beiner Liebe nicht habe? Sie ist za meine Beide, meine volle Genüge, meine Speise und Trant, mein himmelsbrot, mein sieber, meine bolle Genüge, meine Speise und Trant, mein himmelsbrot, mein sieber, meine Huhe, meine Freude, mein Friede, meine seinft kuhe, meine Beben, mein Licht, wein heil, meine Seligkeit, mein Reichtum, meine Auft, meine Ehre, meine ziebe verstere, was habe ich denn? din dann nicht nacht und bloß, arm und elend? Uch, so laß mich nach dir weinen

So gib, baß ich bich, meinen Baft, Bol fuch und befter Dagen Moge faffen 113 Und, wann ich bich gefaßt, In Emigfeit nicht laffen! Du hast mich je und je geliebt Und auch nach bir gezogen; Ch ich noch etwas Guts geubt, 120 Barft bu mir icon gewogen. Ach, laß boch ferner, ebler Bort, Mich tiefe Liebe leiten Und begleiten, Daß fie mir immerfort 125 Beifteh auf allen Geiten! Las meinen Stand, barin ich fteb, DErr, beine Liebe zieren Und, wo ich etwan irre geb, Allebald gurechte führen; 130 Laß fie mir allzeit guten Rat Und gute Berte lebren, Steuren, webren Der Sünd, und nach ber That Bald wieder mich bekebren! 135 Las fie fein meine Freud im Leid, In Schwachheit mein Bermogen;

In Schwachheit mein Bermögen; Und wann ich nach vollbrachter Zeit Mich soll zur Ruhe legen,

und dich mit Thränen suchen, wie Maria Magdalena, und nicht ausschen, bis ich dich sinde! — 118—126. Arnb: Denn du haft mich je und je geliebt, darum hast du mich nach dir gezogen aus lauter Güte. Ach, laß mich deine Liebe dieself leiten, daß sie bei mir bleibe! — 127—135: und mich wieder hole, wenn ich irre, die mich lefre in meiner Unwissensiet, die meine Weissheit sei in meiner Thorheit, die mich besehre, wenn ich sündige. — 131, 132, mtr lehren. Luther verbindet lehren nur mit dem Accus, der Person; Eerhardt braucht auch den Datid. — 136—144: Arnd: die mich halte, wenn ich standle, die mich aufrichte, wenn ich salle, die mich tröfte, wenn ich bestellt mich, die mich stäte, wenn ich sich wieden die die die die die delte mich zu sich nehmede Söchtstellt meines Oerzens aufblase, wenn es verleichen will, die mich zu sich nehme, wenn ich abschehe, und mich ewiglich bei sich behalte. Amen.

Aledann laß beine Liebestreu, Herr JEsu, bei mir stehen, Luft zuwehen, Daß ich getrost und frei Mög in bein Reich eingehen!

140

# . 75. Herrn Johann Arnds Gebet um zeitliche und ewige Wolfahrt.

Mel.: Ebeling's Beife, unb: 3m finftern Stall, o Bunber. — In ben Gemeinbegefangbuchern; wol nicht mehr.

> Ich banke bir bemütiglich, D GOtt, mein Vater, daß du bich Bon beinem Jorn gewendet Und beinen Sohn Jur Freud und Kron Uns in die Welt gesendet.

5

Er ist gekommen, hat sein Blut Bergossen und in solcher Flut All unser Sund erstidet. Wer Ihn nur faßt, Wird aller Last Benommen und erquidet.

10

Ich bitte, was ich bitten kann, Herzlieber Bater, nimm mich an In diesen edlen Orden, Der durch bies Blut Gerecht und gut Und ewig felig worden.

15

<sup>75.</sup> C. 1656, Rr. 318. — Aus Arnd's "Baradiggartlein" (Goblar 1621. 4.) 3, 17, G. 294: "Gebet um zeitliche und ewige Wolfahrt".— 1—6. Arnd: Allmächtiger, barmherziger Gott, lieber Bater, ich danke dir demutiglich, daß. den mich armen Sünder zu beinem Erkenntniß haft kommen lassen und beiner lieben Sohn Jesum Christum, unsern einigen Erlöser, heiland und Trost, mir geospendaret. — 7—12: und für mich armen verbammten Menschen haft lassen leiben und fterben, auf daß ich durch seinen Tod und Verbienste wiglich lebe. — 13—18. Arnd: Ich bitte dich, lieber Bater, du wollest mir um bestelben heitigen bittern Leibens und Sterbens willen gnäbig und barm-herzig-sein und mir alle meine Sande vergeben.

| Laß meines Glaubens Aug und Hand<br>Ergreifen diefes werte Pfand<br>Und nimmermehr verlieren;<br>Laß diefes Licht<br>Mein Angesicht                                         | 20 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bum ewgen Lichte führen! Bereite meiner Seelen Haus, Wirf allen Kot und Unflat aus, Bau in mir beine Hütte, Daß beine Güt                                                   | 25 |
| In mein Gemüt<br>All ihre Lieb ausschütte!                                                                                                                                  | 30 |
| Bann ich die hab, ist alles mein.<br>Du kannst nicht ohne Gaben sein,<br>Hast kausend Weg und Weisen,<br>Dein arme Heerd<br>Auf dieser Erd<br>Zu nähren und zu speisen.     | 35 |
| Sib mir, daß ich an meinem Ort<br>Allstets dich fürcht in deinem Wort<br>Und meinen Stand so führe,<br>Daß Glaub und Treu<br>Stets bei mir sei<br>Und all mein Leben ziere! | 40 |
| Sib mir ein gnügsam Herz und Sinn!<br>Denn das ist ja ein großer Gwinn,<br>In steter Andacht liegen<br>Und, wenn GOtt gibt<br>Was Ihm beliebt,<br>Ihm lassen gerne gnügen.  | 45 |

<sup>19-24.</sup> Arnd: wollest mich in biesem Glauben und Trost bis an meine letzte Stunde gnadiglich erhalten, mich mit beinem heiligen Geist erleuchten, daß ich in biesem Ertenntniß von Tage zu Tage möge wachen und zunehmen und mein ganzes geben nach beinem göttlichen Willen christlich möge zubringen. — 25—30. Arnd: Auch wollest du, lieber Bater, bei mir bleiben und mein geib und Seele heiligen zu beiner Wohnung und Tempel und mich zum ewigen Leben gnadiglich erhalten. — 31—36. Arnd: And wollest du, lieber Bater, meinen Beruf und Rahrung segnen. — 37—42. Arnd: und mir beine Gnabe geben, daß ich darinnen möge thun, was recht ist, und den Glauben und gut Gewissen befalten. — 43—48. Arnd: Gib mir ein genügsam Gerz, daß ich mir an beinem Segen und Gaben, so du aus Gnaben beschereft,

| Das Wenge, das durch GOttes Inab<br>Ein Frommer und Gerechter hat,<br>Ist vielmal mehr geehret<br>Als alles Gelb,<br>Davon die Welt                                  | 50       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Mit frechem Herzen zehret.                                                                                                                                           |          |
| Die Frommen sind bir, HErr, bewust;<br>Du bist ihr und sie beine Lust<br>Und werden nicht zu Schanden.<br>Kommt theure Zeit,                                         | 55       |
| Findt fich bereit                                                                                                                                                    |          |
| Ihr Brot in allen Landen.  Odt hat den, der Ihn fürchtet, lieb, Sieht zu, daß ihn kein Unfall trüb, Hat Lust zu seinen Wegen; Und wenn er fällt, Steht GOtt und hält | 60<br>65 |
| Ihn fest in seinem Segen.<br>Des Höchsten Auge sieht auf die,<br>So auf ihn hoffen spat und früh,<br>Daß Er sie schütz und rette                                     |          |
| Aus aller Not,<br>Bann sie der Tod<br>Auch selbst verschlungen hätte.<br>Herr, du kannst nichts als gütig sein,                                                      | 70       |
| Du wollest beiner Gute Schein<br>Uns und all benen gönnen,<br>Die sich mit Mund<br>Und Herzengrund<br>Allein zu dir bekennen!                                        | 75       |

begnügen lasse. Denn es ift ein großer Gewinn, gottfelig sein und sich genügen lassen. — 49—54. Arnb: Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser benn bas große Gut vieler Gottlosen. — 55—60. Arnb: Du, herr, kenneß die Tage ber Frommen, und ihr Gut wird ewiglich bleiben; sie werben nicht zu Schanben in der bosen Zeit, und in der Theurung werden sie genug haben. — 61—66. Arnd: Bon dem herrn wird eines frommen Nannes Gang gesorbert, und der herr hat Lust zu seinen Wegen; sallt er, so wird er nicht weggeworsen, sondern der herr halt ihn bei der hand. — 67—72. Arnd: Siehe, des Geren Auge sieht auf die, io ihn sürchien, und die auf seine Güte hossen, daß er ihre Seelen vom Tode errette und ernähre sie in der Theurung. — 73—78. Diese Strophe ist freier Auga Gerhardi's.

| Infonderheit nimm wol in Acht<br>Den Fürsten, den du uns gemacht<br>Zu unsers Landes Krone;<br>Laß immerzu | 80 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sein Fried und Ruh                                                                                         |    |
| Auf feinem Stuhl und Throne!                                                                               | •  |
| Halt unfer liebes Baterland<br>In deiner Schoß und starker Hand!<br>Behüt uns allzusammen                  | 85 |
| Für falscher Lehr                                                                                          |    |
| Und Feindes Heer,                                                                                          |    |
| Für Best und Feuersflammen!                                                                                | 90 |
| Nimm all ber Meinen eben wahr,<br>Treib, HErr, die böse Höllenschaar<br>Bon Jungen und von Alten,          |    |
| Daß beine Beerd                                                                                            |    |
| Hie zeitlich werd                                                                                          | 95 |
| Und ewia dort erhalten!                                                                                    |    |

<sup>79—84.</sup> Arnb: Du wollest auch, lieber Gott und Bater, unfre fromme Boristeit (behüten). — 80 ben Fürsten. Die Beschränkung bes allgemeinen Begriffs "Derigkeit" auf ben speciellen bes "Fürften", bie hier von Gerehardt herrührt, läßt schließen, daß auch 36, 55 und 39, 98 auf den Landessherrn gerichtet war. In allen drei Stellen ist nur im Singular von einem Fürken die Rede; von welchem, ist bei der Ungewißheit über die Absanlagszeit der Geschange nicht zu bestimmen. — 85—90. Arnd: und unser liebes Baterland segnen und behüten sir fallcher Lehr, für Krieg, Bestileng und theurer Beit. — 86 in deiner Schof, som. — 91—96. Arnd: Woolest auch mich, meine Kinder und alle fromme Christen an Leib und Seele segnen und behüten, und mein ganzes haus und alles was ich habe durch den Schuß deiner heiligen Engel vor den unreinen, schädlichen und lügenhaften Teufeln und bösen Geistern und allen ihren Wertzeugen gnädiglich schäßen und bewahren durch Jesum Christum, unsern herrn. Amen.

#### 76.

#### herrn Johann Arnds Gebet um Geduld im Kreuz.

Mel.: Ebeling's Beife, und: Berr, ftraf mich nicht in beinem Born. - In ben Gemeinbegefangbuchern weit verbreitet, bis auf bie Gegenwart.

Ach treuer GOtt, barmberzigs Herz, Deß Güte sich nicht enbet, Ich weiß, daß mir dies Kreuz und Schmerz Dein Vaterherze sendet; Ja, HErr, ich weiß, daß diese Last Du mir aus Lieb ertheilet hast Und gar aus keinem hasse.

Denn das ist allzeit dein Gebrauch:
Wer Kind ist, muß was leiden;
Und wen du liebst, den stäupst du auch,
Schicks Trauren für den Freuden,
Führst uns zur Höllen, thust uns weh
Und führst uns wieder in die Höh,
Und so geht eins ums ander.

Du führst ja wol recht wunderlich
Die, so dein Herz ergeßen:
Was leben soll, muß erstlich sich
Jns Todes Höle segen;
Was steigen soll zur Ehr empor,
Liegt auf der Erd und muß sich vor
Im Kot und Staube wälzen.

Das hat, Herr, dein geliebter Sohn Selbst wol crfahrn auf Erden; Denn eh er kam zum Ehrenthron, Must er gekreuzigt werden. Er gieng durch Trübsal, Angst und Not, Ja durch den herben bittern Tod Drang er zur himmelssreude. 10

25

<sup>76.</sup> C. 1656, 806, Ar. 381. — Aus Arnd's "Baradiggartlein" (Goslar 1621), 3, 23 S. 313: "Gebet um Gebult in großem Creuß." Die Bergleichung mit Arnd ift des Raums wegen unterlassen; die Art der Bearbeitung ist auß Ar. 74 und 75 beutlich. — 10. Arnd: Denn welche du herr lieb haft, die züchzigest du und steupest einen jeglichen Sohn, den du aufnimmst. — 19—21. Ohne Borbild in Arnd, nur: So du willt zu Ehren bringen, so demutigest du erk.

B. Gerbarbt.

| Hat nun bein Sohn, der fromm und recht,<br>So willig sich ergeben,<br>Was will ich armer Sündenknecht                                                                                                                                                   | 30 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dir viel zuwider fireden?<br>Er ist der Spiegel der Geduld,<br>Und wer sich sehnt nach seiner Huld,<br>Der muß Ihm ahnlich werden.                                                                                                                      | 35 |
| Ach, liebster Bater, wie so schwer<br>Its der Bernunft, zu gläuben,<br>Daß du demselben, den du sehr<br>Schlägst, jolltest gunstig bleiben!<br>Wie macht doch Kreuz so lange Zeit!<br>Wie schwerlich will sich Lieb und Leid<br>Zusammen lassen reimen! | 40 |
| Bas ich nicht kann, das gib du mir, D höchftes Gut der Frommen! Gib, daß mir nicht des Glaubens Zier Durch Trübsal werd entnommen! Erhalte mich, o starker Hort! Beseitze mich in deinem Wort,                                                          | 45 |
| Behüte mich für Murren!  Bin ich ja schwach, laß beine Treu  Mir an die Seite treten;  Silf, daß ich unverdrossen sei  Zum Rusen, Seufzen, Beten!                                                                                                       | 50 |
| Sum Rufelt, Getze hofft und gläubt<br>Co lang ein Herze hofft und gläubt<br>Und im Gebet beständig bleibt,<br>So lang istk undezwungen.<br>Greif mich auch nicht zu heftig an,                                                                          | 55 |
| Damit ich nicht vergehe! Du weißst wol, was ich tragen kann, Wies um mein Leben stehe; Ich bin ja weber Stahl noch Stein: Wie balbe geht ein Wind herein, So fall ich hin und sterbe.                                                                   | 60 |

<sup>36-39.</sup> Arnd: Ach, lieber Bater, wie tann fich meine Bernunft in bies bein Regiment jo gar nicht fciden, bag ich gebultig fei in Trabfal u. f. w.

| Ach JEsu, ber du worden bist<br>Mein Heil mit beinem Blute,<br>Du weißt gar wol, was Kreuze ist<br>Und wie dem sei zu Mute,                                                                                                              | 65               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Den Kreuz und großes Unglück plagt;<br>Drum wirst du, was mein Herze klagt,<br>Gar gern zu Herzen fassen.<br>Ich weiß, du wirst in deinem Sinn<br>Mit mir Mitleiden haben                                                                | 70               |
| Und mich, wie ichs ist dürftig bin,<br>Mit Gnad und Hülfe laben.<br>Ach, stärke meine schwache Hand,<br>Ach, heil und bring in bessern Stand<br>Das Straucheln meiner Füße!                                                              | 75               |
| Sprich meiner Seel ein Herze zu Und tröste mich aufs beste, Denn du bist ja der Müden Ruh, Der Schwachen Thurn und Beste, Ein Schatten für der Sonnen His, Ein Hütte, da ich sicher sitz Im Sturm und Ungewitter.                        | 80               |
| Und weil ich ja nach beinem Rat Hie soll ein wenig leiden, So laß mich auch in deiner Gnad<br>Als wie ein Schässein weiden, Daß ich im Glauben die Geduld<br>Und durch Geduld die eble Huld<br>Nach schwerer Prob erhalte!               | 8 <b>5</b><br>90 |
| D heilger Geist, du Freudenöl,<br>Das GOtt vom Himmel schidet,<br>Erfreue mich, gib meiner Seel<br>Was Mark und Bein erquidet!<br>Du bist der Geist der Herrlichkeit,<br>Weißt, was für Freud und Seligkeit<br>Mein in dem himmel warte. | 95               |

<sup>73</sup> burftig, beburftig. — 82. Arnb: ein Schatten für ber Sonnen hibe. — 89—91. Arnb: bamit mein Glaube rechtschaffen und viel löftlicher erfunden werbe benn bas vergängliche Gold burchs Feuer bewähret. 1 Betr. 1, 7. — 92. Arnb: O heiliger Geift, bu liebliches Freudenol.

1

Ach, laß mich schauen, wie so schon Und lieblich sei das Leben, Das denen, die durch Trübsal gehn, Du dermaleins wirst geben; Ein Leben, gegen welchem hier Die ganze Welt mit ihrer Zier Durchaus nicht zu vergleichen.

Daselbst wirst bu in emger Lust Aufs süßste mit mir handeln: Mein Kreuz, das dir und mir bewust, In Freud und Ehre wandeln; Da wird mein Weinen lauter Wein, 110 Mein Aczen lauter Jauchzen sein! Das gläub ich. hilf mir! Amen.

100

105

5

10

### 77. herrn Johann Arnds Arenggebet.

Mel.: Cheling's Beife, unb: Durch Abams Fall ift gang verberbt. - In ben Gemeinbegefangbuchern bis auf bie Gegenwart.

Barmherziger Bater, höchster GOtt, Gebenk an beine Worte! Du sprichst: Ruf mich an in ber Not Und klopf an meine Pforte, So will ich dir Errettung hier Nach deinem Wunsch erweisen, Daß du mit Mund Und Herzengrund In Freuden mich sollt preisen.

Befiehl bem HErren früh und spat All beine Weg und Sachen, Er weiß zu geben Rat und That, Kann alles richtig machen.

76. 108 - 112. Arnh: Du wirft mein Leib in Freude, mein Creug in Ehre, meine Schmach in herrlichfeit verwandeln. Das glaube ich, bazu hilf mir ewiglich. Amen.

ewiglich. Amen.
77. C. 1656, 809, Rr. 382. — Aus Arnds "Baradisgärtlein" (Goslar
77. G. 1656, 809, Rr. 382. — Aus Arnds "Baradisgärtlein" (Goslar
1624), 3, 24 S. 316: "Creutzgebet, wenn Gott die Hülfe lange verzeucht."
Barmherziger, himmlischer Bater, ich erinnere dich in meinem langwierigen
Trens beiner gnäbigen Berheißung und Zulage, da du hprichst: rufe mich an
in der Zeit der Not, so will ich dich erretten, so sollt mich preisen: Besiehl
dem herrn deine Wege und hosse ich erretten,

Wirf auf ihn hin Was dir im Sinn Liegt und dein Herz betrübet; Er ift bein hirt, Der miffen wird 15 Ru schützen was Er liebet. Der fromme Bater wird fein Rind In feine Arme faffen Und, die gerecht und gläubig find, Nicht stets in Unruh laffen. 20 Drum, lieben Leut, Sofft allezeit Auf ben, ber völlig labet; Dem schüttet aus Was ihr im Haus Und auf dem Bergen habet. Ach, süßer Hort, wie tröstlich klingt 25 Was du versprichst den Frommen: Ich will, wann Trübsal einher dringt, Ihm felbst zu Gulfe tommen; Er liebet mich, Drum will auch ich 3hn lieben und beschüßen; 30 Er foll bei mir 3m Schofe bier Frei aller Sorgen figen. Der HErr ist allen benen nab, Die sich zu Ihme finden; Bann fie 3hm rufen, fteht er ba, 35 Hilft frölich überwinden All Angst und Weh, hebt in die Soh Die schon darnieder liegen; Er macht und schafft, Daß sie viel Kraft Und große Stärfe friegen. 40 . Fürwahr, wer meinen Namen ehrt, Spricht Chriftus, und fest glaubet, Deg Bitte wird von Gott erhört, Sein Bergensmunich betleibet. So tret beran Gin jebermann! Ber bittet, wird empfangen, Und wer da sucht, Der wird die Frucht Mit großem Rug erlangen.

| Hört, was bort jener Richter sagt:    |     |
|---------------------------------------|-----|
| Ich muß die Witwe boren,              | 50  |
| Dieweil sie mich so treibt und plagt. |     |
| Sollt denn sich GOtt nicht kehren     |     |
| Bu seiner Schaar, Die hier und dar    |     |
| Bei Nacht und Tage schreien?          |     |
| Ich fag und halt: Er wird sie bald    | 55  |
| Aus aller Angst befreien.             |     |
| Bann ber Gerecht in Roten weint,      |     |
| Will GOtt ihn frolich machen;         |     |
| Und die gerbrochnes Bergens feind,    |     |
| Die follen wieder lachen.             | 60  |
| Ber fromm will fein, Duß in ber Bein  |     |
| Und Jammerstraße wallen;              |     |
| Doch steht ihm bei Des Höchsten Treu  |     |
| Und hilft ihm aus bem allen.          |     |
| 3ch habe bich einn Augenblid,         | 65  |
| D liebes Kind, verlassen;             | o o |
| Sieh aber, sieh, mit großem Glud      |     |
| Und Trost ohn alle Maßen              |     |
| Will ich dir schon Die Freudenkron    |     |
| Aufseten und verehren;                | 70  |
| Dein turges Leid Soll sich in Freud   | ٠٩  |
| Und emges Heil verkehren.             |     |
| Ad. lieber GOtt, ach Baterberg,       |     |
| , ,                                   |     |
| Mein Trost von so vieln Jahren,       |     |
| Wie läßst du mich so manchen Schmerz  | 75  |
| Und große Angst ersahren!             |     |
| Mein Herze schmacht, Mein Auge wacht  |     |
| Und weint sich krank und trübe;       |     |
| Mein Angesicht Berleurt sein Licht    | 00  |
| Vom Seufzen, das ich übe.             | 80  |
| Ad herr, wie lange willt bu mein      |     |
| So gang und gar vergeffen?            |     |
| Wie lange foll ich traurig fein       |     |
| Und mein Leid in mich freffen?        | •   |
|                                       |     |

<sup>49—51.</sup> Buc. 18, 4. Arnb: Horet boch, was ber ungerechte Richter fpricht Ich will biefer Witwen helfen, baß fie mich nicht mehr überlaufe. — 81. 82 Arnb aus Pf. 13, 1: Ach herr, wie lange willtu meiner so gar vergessen. — Die beiden Berse bilben ben Anfang bes Liebes Rr. 91. — 84. Aus Pf. 39, 3.

| Die lang ergrimmt Dein Herz und nimmt                         | 85  |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Dein Antlit meiner Seelen?                                    |     |
| Wie lange foll Ich forgenvoll                                 |     |
| Mein Herz im Leibe qualen?                                    |     |
| Willt du verstoßen ewiglich                                   |     |
| Und tein Guts mehr erzeigen?                                  | 90  |
| Soll bein Wort und Verheißung sich                            |     |
| Ru gang zu Grunde neigen?                                     |     |
| Burnft bu fo febr, Daß bu nicht mehr                          |     |
| Dein Beil magft ju mir fenden?                                |     |
| Doch, HErr, ich will Dir halten ftill;                        | 95  |
| Dein Sand tann alles wenden.                                  |     |
| Nach bir, o HErr, verlanget mich                              |     |
| Im Rammer dieser Erden.                                       |     |
| Mein GOtt, ich harr und hoff auf dich,                        |     |
| Lag nicht zu Schanden werden,                                 | 100 |
| HErr, beinen Freund, Daß nicht mein Feind                     | 100 |
|                                                               |     |
| Sich freu und jubiliere;<br>Gib mir vielmehr, Daß ich die Ehr |     |
|                                                               |     |
| Ersteig und triumphiere.                                      |     |
| Ach, HErr, du bist und bleibst auch wol                       | 105 |
| Getreu in beinem Sinne;                                       |     |
| Darum, wann ich ja kämpfen foll,                              |     |
| So gib, daß ich gewinne.                                      |     |
| Leg auf die Last, Die du mir hast                             |     |
| Beschloffen aufzulegen,                                       | 110 |
| Leg auf, boch baß Auch nicht bas Maß                          |     |
| Sei über mein Bermögen!                                       |     |
| Du bift ja ungebundner Kraft                                  |     |
| Ein held, der alles fturget;                                  |     |
| Du haft ein Hand, die alles schafft,                          | 115 |
| Die ist noch unverfürzet.                                     | -10 |
| Herr Zebaoth, Wirst du, mein GOtt,                            |     |
| Genennt zu beinen Chren;                                      |     |
| Bift groß von Rat, Und beiner That                            |     |
| Rann feine Starte mehren.                                     | 120 |
|                                                               |     |

<sup>97-100.</sup> Arnb aus Bf. 25: Rach bir, herr, verlanget mich; mein Gott, ich boffe auf bic, lag mich nicht ju Schanben werben. - Dit bem erften Berfe fangt bas Lieb Rr. 30 an.

Du bist ber Tröfter Afrael Und Retter aus Trubfalen: Die tommts benn, daß bu meine Seel Itt finten läßit und fallen? Du ftellft und haft Dich als ein Gaft, 125 Der fremb ift in bem Lande, Und wie ein Beld, Dems Berg entfällt Mit Schimpf und großer Schande. Rein, Berr, ein folder bist du nicht, Deß ift mein Berg gegründet: 130 Du ftebeft feft, ber bu bein Licht hier bei uns angezündet; Ja bier haltst bu, Berr, beine Rub Bei uns, bie nach bir beißen, Und bift bereit, Bu rechter Beit 135 Uns aus ber Rot ju reißen. Run, BErr, nach aller diefer Bahl Der ist ergablten Worten Bilf mir, ber ich so manchesmal Geklopft an beine Bforten! 140 Bilf, Belfer, mir, Go will ich hier Dir Freudenopfer bringen, Auch nachmals bort Dir fort und fort Im Simmel berrlich fingen.

<sup>137. 138.</sup> Arnd: O herr, nach allen diefen beinen Berheiftungen und mahrhaftigem Bort.

#### 78. Um Glück und Segen

ju allem driftlichen Thun und Borhaben.

Mel.: Bergage nicht o frommer Chrift; und Cheling's Beife. — In Gemeinbegefangbuchern verbreitet gewesen.

> Ich weiß, mein GOtt, baß all mein Thun Und Wert auf beinem Willen ruhn, Bon dir kommt Glud und Segen; Was du regierst, das geht und steht Auf rechten, guten Wegen.

5

10

15

20

25

Es steht in keines Menschen Macht, Daß sein Rat werd ins Werk gebracht Und seines Gangs sich freue; Des Höchsten Rat, ber machts allein, Daß Menschenrat gedeihe.

Oft benkt ber Mensch in seinem Mut, Dies ober jenes sei ihm gut, Und ist boch weit gesehlet; Oft sieht er auch für schädlich an Was doch GOtt selbst erwählet.

So fängt auch mancher weiser Mann Ein gutes Wert zwar frölich an Und bringts doch nicht zum Stande; Er baut ein Schloß und sestes Haus, Doch nur auf lauterm Sande.

Wie mancher ist in seinem Sinn Fast über Berg und Spigen bin, Und eh er sichs versiehet, So liegt er da und hat sein Fuß Bergeblich sich bemühet.

Drum, lieber Bater, der du Kron Und Scepter trägst in deinem Thron

<sup>78.</sup> C. 1656, 688, Rr. 332. — Aus Jeremias 10, 23: Ich weiß, herr, bag bes Menichen Thun nicht fleht in feiner Gewalt, und flehet in Riemandes Racht, wie er wandle ober feinen Gang richte. — 8: und daß er feines Gangsfich erfreue.

| Und aus den Wotten duzert,<br>Bernimm mein Wort und höre mich<br>Bom Stuhle, da du fizest.                                                                                   | 30 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Berleihe mir bas eble Licht,<br>Das fich von beinem Angeficht<br>In fromme Seelen strecket<br>Und ba ber rechten Weisheit Kraft<br>Durch beine Kraft erwecket.               | 35 |
| Gib mir Berstand aus beiner Höh,<br>Auf daß ich ja nicht ruf und steh<br>Auf meinem eignen Willen;<br>Sei du mein Freund und treuer Rat.<br>Was recht ist zu erfüllen.       | 40 |
| Brüf alles wol, und was mir gut,<br>Das gib mir ein; was Fleisch und Blut<br>Erwählet, das verwehre;<br>Der höchste Zweck, das beste Theil<br>Sei deine Lieb und Ehre.       | 45 |
| Was dir gefällt, das laß auch mir,<br>O meiner Seelen Sonn und Zier,<br>Gefallen und belieben;<br>Was dir zuwider, laß mich nicht<br>Im Werk und That verüben.               | 50 |
| Ifts Werk von bir, so hilf zu Glud;<br>Ifts Menschenthun, so treib zurud<br>Und andre meine Sinnen.<br>Bas du nicht wirkft, pflegt von ihm selbst<br>Im Kurzen zu zerrinnen. | 55 |
| Sollt aber bein und unser Feind<br>An bem, was bein Herz gut gemeint,<br>Beginnen sich zu rächen:<br>Ist bas mein Trost, daß seinen Zorn<br>Du leichtlich könnest brechen.   | 80 |
| Tritt zu mir zu und mache leicht<br>Was mir sonst fast unmöglich deuchtt,<br>Und bring zum guten Ende<br>Was du selbst angefangen hast<br>Durch Weisheit deiner hände.       | 65 |
|                                                                                                                                                                              |    |

| Ist ja ber Ansang etwas schwer,<br>Und muß ich auch ins tiese Meer<br>Der bittern Sorgen treten:<br>So treib mich nur ohn Unterlaß,<br>Zu seufzen und zu beten.             | 70        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wer fleißig betet und dir traut,<br>Wird alles, da ihn sonst für graut,<br>Mit tapfrem Mut bezwingen;<br>Sein Sorgenstein wird in der Gil<br>In tausend Stüden springen.    | <b>75</b> |
| Der Weg zum Guten ist fast wild,<br>Mit Dorn und Heden ausgefüllt;<br>Doch wer ihn freudig gehet,<br>Kömmt endlich, Herr, durch deinen Geist,<br>Wo Freud und Wonne stehet. | 80        |
| Du bift mein Bater, ich bein Kind;<br>Bas ich bei mir nicht hab und find,<br>Haft du zu aller Gnüge;<br>So hilf nur, daß ich meinen Stand<br>Bol halt und herrlich siege.   | 85        |
| Dein soll sein aller Ruhm und Chr, Ich will dein Thun je mehr und mehr Aus hocherfreuter Seelen Für beinem Bolt und aller Welt, So lang ich leb, erzählen.                  | 90        |
|                                                                                                                                                                             | 00        |

<sup>72</sup> ihn graut. Luther berbinbet in ber Bibel grauen nur mit bem Datib ber Berfon. — 76 fast, febr.

#### **79**.

## Sorg, und sorg auch nicht zu viel, Es geschieht doch was Gott haben will.

Mel.: Cbeling's Beije, unb: Ermuntre bic, mein ichwacher Geift. - In ben Gemeinbegefangbuchern fruber verbreitet; nicht mehr.

Du bist ein Mensch, das weißst du wol, Was strebst du denn nach Dingen, Die GOtt, ber Höchft, alleine soll Und tann zu Werte bringen? Du fährst mit beinem' Wit und Sinn 5 Durch so viel tausend Sorgen bin Und bentst: Wie wills auf Erben, Doch endlich mit mir werben? Es ist umsonst. Du wirst fürmahr Mit allem beinen Dichten 1.0 Auch nicht ein einges tleinftes Saar In aller Welt ausrichten, Und dient bein Gram sonft nirgend ju Als daß du dich aus beiner Rub In Angst und Schmerzen stürzest 15 Und felbst bas Leben fürzest. Willt du was thun, was GOtt gefällt Und dir jum Beil gedeihet, So wirf bein Sorgen auf ben Belb, Den Erd und himmel icheuet, 20 Und gib bein Leben, Thun und Stand Rur frolich bin in Goties Sand. So wird er beinen Sachen Ein frolich Ende machen. Ber hat gesorgt, ba beine Seel 25 3m Anfang beiner Tage Noch in ber Mutterleibeshöl Und finfterm Rerter lage? . Wer hat allda bein Beil bedacht? Was that da aller Menschen Macht. 30 Da Geist und Sinn und Leben Dir mard ins Berg gegeben ?

<sup>79.</sup> C. 1656, 678, Mr. 330.

| Durch wessen Kunst steht bein Gebein<br>In ordentlicher Fülle?<br>Wer gab den Augen Licht und Schein,<br>Dem Leibe Haut und Hille?<br>Wer zog die Adern hie und dort<br>Ein jed an ihre Stell und Ort?<br>Wer setzte hin und wieder<br>So viel und schöne Glieder? | 35<br>40 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bo war dein Herz, Will und Berstand,<br>Da sich des Himmels Deden<br>Erstreckten über See und Land<br>Und aller Erden Eden?<br>Ber brachte Sonn und Mond herfür?<br>Ber machte Kräuter, Bäum und Thier                                                             | 45       |
| Und hieß sie deinen Willen<br>Und Herzenslust erfüllen?<br>Heb auf dein Häupt, schau überall<br>Hier unten und hier oben,<br>Wie GOttes Sorg auf allen Fall<br>Für dir sich hab erhoben:                                                                           | 50       |
| Dein Brod, bein Wasser und bein Kleid<br>War eher noch als du bereit;<br>Die Milch, die du erst nahmest,<br>War auch schon, als du kamest.<br>Die Windeln, die dich allgemach                                                                                      | 55       |
| Umfiengen in der Wiegen,<br>Dein Bettlein, Kammer, Stub und Dack<br>Und wo du solltest liegen,<br>Das war ja alles zugerichtt,<br>Eh als dein Aug und Angesicht<br>Eröffnet ward und sahe                                                                          | 60       |
| Bas in der Welt geschahe.  Noch bennoch soll bein Angesicht Dein ganzes Leben führen; Du traust und gläubest weiter nicht Als was bein Augen spüren; Bas du beginnst, da soll allein                                                                               | 65       |
| Dein Ropf bein Licht und Meifter fein,                                                                                                                                                                                                                             | 70       |

<sup>55</sup> er ft, zuerft, am Anfange.

Was der nicht auserkoren, Das hältst du als verloren!

Run siehe boch, wie viel und oft If schändlich umgeschlagen Was du gewiß und sest gehofft Mit Handen zu erjagen; Hingegen, wie so manchesmal If das geschehn, das überall Kein Mensch, tein Rat, tein Sinnen Ihm hat ersinnen können!

Bie oft bift du in große Rot Durch eignen Billen kommen, Da dein verblendter Sinn den Tod Fürs Leben angenommen; Und hätte GOtt dein Berk und That 85 Ergehen lassen nach dem Rat, In dem dus angefangen, Du wärst zu Grunde gangen.

75

80

90

95

105

Der aber, ber uns ewig liebt, Macht gut, was wir verwirren, Erfreut, wo wir uns felbst betrübt, Und führt uns, wo wir irren; Und darzu treibt Ihn sein Gemüt Und die so reine Batergüt, In der uns arme Sünder Er trägt als seine Kinder.

Ach, wie so oftmal schweigt er still Und thut doch, was uns nüget,
Da unterdessen unser Will
Und Herz in Angsten sitzet,
Sucht hier und dar und findet nichts,
Will sehn und mangelt doch des Lichts,
Will aus der Angst sich winden
Und kann den Weg nicht sinden.

GOtt aber geht gerade fort Auf seinen weisen Begen, Er geht und bringt uns an den Ort, Da Wind und Sturm sich legen.

| hernachmals, wann das Wert geschehn,<br>So kann alsdann der Mensche sehn<br>Was der, so ihn regieret,<br>In seinem Rat gesühret.                                                                                                                                               | 110        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Drum, liebes Herz, sei wolgemut<br>Und laß von Sorg und Grämen!<br>GOtt hat ein Herz, das nimmer ruht,<br>Dein Bestes fürzunehmen;<br>Er kanns nicht lassen, gläube mir,<br>Sein Eingeweid ist gegen dir<br>Und uns hier allzusammen<br>Boll allzu süßer Flammen.              | 115        |
| Er hist und brennt für Gnad und Treu, Und also kannst du denken, Wie seinem Mut zu Mute sei, Wenn wir uns oftmals kränken Mit so vergebner Sorgen Bürd, Als ob Er uns nun gänzlich würd Aus lauterm Zorn und Hassen Ganz hülf- und trostlos lassen.                            | 125        |
| Das schlag hinweg und laß dich nicht So liederlich bethören; Ob gleich nicht allzeit das geschicht, Was Freude kann vermehren, So wird doch warlich das geschehn Was GOtt dein Vater ausersehn; Was Er dir zu will kehren,                                                     | 130<br>135 |
| Das wird kein Mensche wehren.  Thu als sein Kind und lege dich In deines Baters Arme, Bitt Ihn und slehe, dis Er sich Dein, wie Er psiegt, erbarme: So wird Er dich durch seinen Geist Auf Wegen, die du jest nicht weißst, Nach wolgehaltnem Kingen Aus allen Sorgen bringen. | 140        |

<sup>180</sup> ieberlich, leicht, leichtfinnig.

### 80. Aus dem 7. Capitel Michae.

Mel.: Ebeling's Beife, und: Frifc auf, mein Geel, bergage nicht. - In ben Gemeinbegesangbuchern; jest nicht mehr.

Ich habs verdient. Was will ich doch Mich wider GOtt viel sperren? Komm immer her, du Kreuzesjoch Und bittrer Kelch des HErren! Ohn Angst und Bein Mag der nicht sein, 5 Der wider GOtt gehandelt, Wie ich gethan, Da ich die Bahn Der schnöden Welt gewandelt.

Ich will bes HErren Straf und Jorn
Mit willgem Herzen tragen;
Io In Sünden bin ich ja geborn,
Hab auch im Sündenwagen
Mit eitler Freud Oft meine Zeit
Ganz liederlich verzehret,
GOtt, meinen Hort In seinem Wort
Nicht, wie ich soll, gehöret.

Ich habe ben gebahnten Steg Berlassen und geliebet Den-gottvergessen Irreweg; Drum wird auch nun betrübet Mein Herz und Mut Durch GOttes Rut; Er hält ein recht Gerichte Für seinem Thron, Gibt Sold und Lohn Mit völligem Gewichte.

GOtt ist gerecht, doch auch dabei Sehr fromm und voller Gute; Die Vaterlieb und Muttertreu, Die wohnt Ihm im Gemüte;

<sup>80.</sup> C. 1656, 817, Nr. 374. — Aus Micha 7, 9: 3ch will bes herrn gorn tragen u. f. w. — 12 Sandenwagen, wie Sandenjoch, Sandenlarte. — 14 verzehret, hingebracht, wie vertreiben. — 24 völligem, gerechtem; ebenfo 1. Mos. 43, 21. Du follt ein völlig und gerecht Gewicht haben, 5. Mos. 25, 15. — 25. 28 gere cht und fromm, nach dem Recht und Geiete handelnd, auch liebevoll. Es liegt der Begriff des Gegensages von Geseh und Enade zu Grunde.



20

25

| Bei uns hier auf ber Erben,                                          | 30   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Da mancher Mann Nicht wieder fann                                    |      |
| Bur Guhn erweichet werden.                                           |      |
| Rein, traun! das ist nicht GOttes Sinn;                              |      |
| Sein Born, ber hat ein Ende;                                         |      |
| Wann wir uns bessern, fällt er bin                                   | 35   |
| Und macht die strengen Sanbe<br>Sanft und gelind, Sort auf, die Sund |      |
| Dier bei une heimzusuchen;                                           |      |
| GDtt fehrt ben Grimm Mit Gnaben um                                   |      |
| Und segnet nach bem Fluchen.                                         | 40   |
| Das wird fürmahr auch mir gefchehn!                                  |      |
| Es folls ein jeder fpuren.                                           |      |
| GOtt wird einmal zum Rechten febn                                    |      |
| Und meine Sach ausführen.                                            |      |
| Sein Angesicht Wird mich ans Licht                                   | 45   |
| Aus meiner Göle bringen,                                             |      |
| Daß seine Treu Ich frisch und neu Erzählen mög und singen.           |      |
| •                                                                    |      |
| Drum freut euch nicht, ihr meine Feind,<br>Ob ich daniederliege;     | 50   |
| Denn mein GOtt wird, eh ihr vermeint,                                | . 90 |
| Mir helfen, daß ich siege.                                           | •    |
| Sein heilge Sand Wird meinen Stand                                   |      |
| Schon wieder feste gründen;                                          |      |
| Es wird sich Freud Und gute Zeit                                     | 55   |
| Nach trübem Wetter finden.                                           |      |
| Ich bin in Not und weiß doch nicht                                   |      |
| Bon rechter Not zu sagen,                                            |      |
| Denn GOtt ist meines Herzens Licht; Wo das ist, muß es tagen         | 00   |
| Auch in ber Nacht, Da sich die Macht                                 | 60   |
| Der Finsterniß vermehret;                                            |      |
| Wenn Diefes Licht Mir fceint, fo bricht                              |      |
| Und fällt, mas mich beschweret.                                      |      |
| Es tommt die Beit und ist nicht weit,                                | 65   |
| Da will ich jubilieren;                                              |      |
| Der aber, ber mich ist verspeit                                      |      |
| Und Lust hat, zu verieren                                            | •    |
| t <b>ha</b> rdt. 15                                                  |      |

In meiner Not: Wo ist bein GOtt? Der wird mit Schanden stehen; Er wird mit Hohn, Ich mit der Kron Der Ehren davon gehen.

70

# 81. Troftgesang wider die Trübsal dieses Lebens.

Mel.: Ebeling's Beife, und: Bater unfer im himmelreich. — In ben Gemeinbegefangbuchern; nicht mehr.

Ich hab oft bei mir felbst gebacht, Wenn ich ben Lauf ber Welt betracht, Ob auch bas Leben bieser Erd Uns gut sei und bes Wünschens wert, Und ob nicht ber viel besser thu, Der sich sein zeitlich legt zur Rub.

5

Denn, Lieber, denk und sage mir: Was für ein Stand ist wol allhier, Dem nicht sein Angst, sein Schmerz und Weh Alltäglich überm häupte steh? Ist auch ein Ort, der Kummers frei Und ohne Klag und Sorge sei?

10

Sieh unsers ganzen Lebens Lauf: Ist auch ein Tag von Jugend auf Der nicht sein eigne Qual und Blag Auf seinem Rüden mit sich trag? Ist nicht die Freude, die uns stillt, Auch selbst mit Jammer überfüllt?

15

Hat einer Glück und gute Zeit, Hilf GOtt, wie tobt und zürnt der Neid! Hat einer Ehr und große Würd, Uch, mit was großer Last und Bürd Ift, der für andern ist geehrt, Für andern auch dabei beschwert!

20

Ift einer heute gutes Muts, Ergest und freut fich feines Guts: 25

<sup>81.</sup> C. 1656, 685, Nr. 331. — 22 mit was, mit was für.

| Eh ers vermeint, fährt sein Gewinn          |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Zusammt dem guten Mute bin!                 |           |
| Wie plöplich kömmt ein Ungestum             |           |
| Und wirft die großen Guter um!              | 30        |
| Bift bu benn fromm und fleuchst die Belt    |           |
| Und liebst GOtt mehr als Gold und Geld,     |           |
| So wird bein Ruhm, bein Schmuck und Kron    |           |
| In aller Welt zu Spott und Hohn;            |           |
| Denn wer ber Welt nicht heucheln fann,      | 35        |
| Den sieht die Welt für alber an.            | 0:)       |
| Run, es ist mahr, es steht uns bier         |           |
| Die Trübsal täglich für der Thür,           |           |
| Und findt ein jeder überall                 |           |
| Des Kreuzes Not und bittre Gall:            |           |
| Sollt aber brum ber Christen Licht          | 40        |
| Gang nichts mehr fein? Das glaub ich nicht. |           |
|                                             |           |
| Ein Christe, der an Christo klebt           |           |
| Und stets im Geist und Glauben lebt,        |           |
| Dem kann kein Unglud, keine Bein            | 45        |
| Im ganzen Leben schädlich sein;             |           |
| Gehts ihm nicht allzeit wie es soll,        |           |
| So ist ihm bennoch allzeit wol.             |           |
| hat er nicht Gold, so hat er GDtt,          |           |
| Fragt nicht nach bofer Leute Spott,         | 50        |
| Berwirft mit Freuden und verlacht           |           |
| Der Welt verkehrten Stolz und Pracht;       |           |
| Sein Ehr ist Hoffnung und Gebult,           |           |
| Sein Soheit ift bes Sochsten Gulb.          |           |
| Es weiß ein Chrift und bleibt dabei,        | <b>55</b> |
| Daß GDtt fein Freund und Bater fei;         |           |
| Er hau, Er brenn, Er ftech, Er schneib,     |           |
| Hier ist nichts, das uns von 3hm scheid;    |           |
| Je mehr Er schlägt, je mehr Er liebt,       |           |
| Bleibt fromm, ob Er uns gleich betrübt.     | 60        |
| Laß alles fallen, wie es fällt:             |           |
| Wer Christi Lieb im Herzen halt,            |           |
| Der ift ein held und bleibt bestehn,        |           |
|                                             |           |

| Benn Erd und Himmel untergebn;<br>Und wann ihn alle Belt verläßt,<br>Halt Gottes Bort ihn steif und fest.                                                                                                                    | 65       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Des Höchsten Wort dampft alles Leid<br>Und kehrts in lauter Luft und Freud;<br>Es nimmt dem Unglud alle Gift,<br>Daß, obs uns gleich verfolgt und trifft,<br>Es dennoch unfre Herzen nie<br>In allzu großes Trauren zieh.    | 76       |
| Ei nu, so mäßge beine Alag!<br>Ist dieses Leben voller Plag,<br>Ists dennoch an der Christen Theil<br>Auch voller Gottes Schuß und Heil.<br>Ber Gott vertraut und Christum ehrt,<br>Der bleibt im Areuz auch unversehrt.     | 75       |
| Gleich wie das Gold durchs Feuer geht<br>Und in dem Ofen wol besteht,<br>So bleibt ein Christ durch GOttes Gnad<br>Im Clendsosen ohne Schad;<br>Ein Kind bleibt seines Baters Kind,<br>Obs gleich des Baters Zucht empsindt. | 80       |
| Drum, liebes Herz, sei ohne Scheu<br>Und sieh auf beines Baters Treu!<br>Empsindst du auch hier seine Rut,<br>Er meints nicht bös; es ist dir gut!<br>Gib dich getrost in seine Händ,<br>Es nimmt zulest ein gutes End.      | 85<br>90 |
| Leb immerhin, so lang Er will! Ists Leben schwer, so sei du still, Es geht zulest in Freuden aus: Im himmel ist ein schönes haus, Da, wer nach Christo hier gestrebt, Mit Christi Engeln ewig lebt!                          | 95       |

<sup>69</sup> alle Gift, fem.

#### 82. Chriftliches Troft- und Frendenlied

aus bem 8. Cap. an bie Römer.

Del.: Cbeling's Beife, und: herglich thut mich verlangen. - In ben Gemeinbegefangbuchern bis heute.

Ist GOtt für mich, so trete Gleich alles wider mich; So oft ich ruf und bete, Beicht alles hinter sich. Hab ich das häupt zum Freunde Und bin geliebt bei GOtt, Bas kann mir thun der Feinde Und Widersacher Rott?

Run weiß und gläub ich feste,
Ich rühms auch ohne Scheu,
Daß GOtt, der Höchst und Beste,
Mir gänzlich günstig sei,
Und daß in allen Fällen
Er mir zur Rechten steh
Und dämpse Sturm und Wellen
15
Und was mir bringet Weh.

Der Grund, da ich mich gründe,
Jft Christus und sein Blut;
Das machet, daß ich sinde
Das ewge wahre Gut.
20
An mir und meinem Leben
Jst nichts auf dieser Erd;
Das Christus mir gegeben,
Das ist der Liebe wert.

Mein JEsus ist mein Ehre, 25 Mein Glanz und schönes Licht; Wenn der nicht in mir wäre, So dürft und könnt ich nicht Für GOttes Augen stehen Und für dem Sternensitz, 30 Ich muste stracks vergehen Wie Wachs in Feuers hitz.

<sup>82.</sup> C. 1656, 802, Rr. 330. — Die an bas Lieb gefnüpfte Trabition, bag es gebichtet fei, als Gerharbt mit bem Aurfürsten in Conflict gewesen, ift burch bas Jahr bes ersten Drudes wiberlegt. — 4 hinter fich, gurud.

| Der, ber hat ausgeleschet,<br>Was mit sich führt ben Tod;<br>Der ists, ber mich rein wäschet,<br>Macht schneeweiß, was ist rot;<br>In Ihm kann ich mich freuen,<br>Hab einen Helbenmut,<br>Darf kein Gerichte scheuen,<br>Wie sonst ein Sunder thut.              | 35<br>40 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nichts, nichts kann mich verdammen,<br>Nichts nimmet mir mein Herz;<br>Die Höll und ihre Flammen,<br>Die sind mir nur ein Scherz.<br>Kein Urtheil mich erschrecket,<br>Kein Unheil mich betrübt,<br>Weil mich mit Flügeln decket<br>Mein Heiland, der mich liebt. | 45       |
| Sein Geist wohnt mir im Herzen, Regiert mir meinen Sinn, Vertreibet Sorg und Schmerzen, Nimmt allen Kummer hin, Gibt Segen und Gebeihen Dem, was er in mir schafft, Hilft mir bas Abba schreien Aus aller meiner Kraft.                                           | 50<br>55 |
| Und wenn an meinem Orte<br>Sich Furcht und Schreden findt,<br>So seufzt und spricht er Worte,<br>Die unaussprechlich sind<br>Mir zwar und meinem Munde,<br>GOtt aber wol bewust,<br>Der an des Herzens Grunde<br>Ersiehet seine Lust.                             | 60       |
| Sein Geift spricht meinem Geiste<br>Manch sußes Trostwort zu:<br>Wie GOtt bem hulfe leifte,<br>Der bei Ihm suchet Rub,                                                                                                                                            | 65       |

<sup>55</sup> Abba. Jejus fprach: Abba, lieber Bater. Marc. 14, 36. Abba, lieber Bater, rufen wir. Rom. 6, 15. Der ichreiet Abba, lieber Bater. Galat. 4, 6.

| Und wie Er hab erbauet<br>Ein neue edle Stadt,<br>Da Aug und Herze schauet<br>Was es gegläubet hat.                                                                                                                                                   | 70              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Da ist mein Theil und Erbe<br>Mir prächtig zugerichtt;<br>Wenn ich gleich sall und sterbe,<br>Fällt doch mein Himmel nicht;<br>Muß ich auch gleich hier seuchten<br>Mit Thränen meine Zeit:<br>Mein JEsus und sein Leuchten<br>Durchsüßet alles Leib. | <b>75</b><br>80 |
| Wer sich mit bem verbindet,<br>Den Satan fleucht und haßt,<br>Der wird verfolgt und sindet<br>Ein hohe schwere Last<br>Zu leiden und zu tragen,<br>Gerät in Hohn und Spott;<br>Das Kreuz und alle Plagen,<br>Die sind sein täglichs Brot.             | 85              |
| Das ist mir nicht verborgen,<br>Doch bin ich unverzagt;<br>GOtt will ich lassen sorgen,<br>Dem ich mich zugesagt.<br>Es koste Leib und Leben<br>Und alles, was ich bab:                                                                               | 90              |
| An dir will ich fest kleben<br>Und nimmer lassen ab.<br>Die Welt, die mag zubrechen,<br>Du stehst mir ewiglich;<br>Kein Brennen, Hauen, Stechen<br>Soll trennen mich und dich.                                                                        | 95              |
| Ou trentien may and day.                                                                                                                                                                                                                              | 100             |

<sup>97—104.</sup> Die Strophe paraphrasiert Römer 8, 33: benn ich bin gewiß, baß weber Tob noch Leben, weber Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weber Gegenwärtiges noch Bufünftiges, weber hohes noch Tiefes, noch keine anbere Ereatur mag uns scheiben von der Liebe Gottes. — Daß Gerhardt bei "ben großen Fürsten" an weltliche Fürsten gebacht, ist wol unbestreitbar; daß er aber speciell an ben Kursursten gebacht, ist absurb, da er das Lieb vor Oftern 1656, also wol erst in Mittenwalde dichtete.

Rein Sunger und fein Durften. Rein Armut, feine Bein, Rein Born ber großen Fürften Soll mir ein Sindrung fein. Rein Engel, feine Freuden, 105 Rein Thron, tein Berrlichkeit, Rein Lieben und fein Leiden, Rein Ungft und Fahrlichkeit, Was man nur tann erbenten, Es fei flein ober groß, 110 Der teines foll mich lenten Mue beinem Arm und Schof. Mein Berze geht in Springen Und fann nicht traurig fein, Ift voller Freud und Singen, 115 Sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, Die mir lachet, Ift mein Berr Jefus Chrift, Das, mas mich fingend machet,

120

5

#### 83. Danklied,

Ist, was im Himmel ift.

welches nach überftanbenem Rummer zu fingen. Del.: Cheling's Beife, und: Singen wir aus herzengrund. — In ben Gemeindegesangbuchern; jest nicht mehr.

> Auf ben Nebel folgt die Sonne, Auf das Trauren Freud und Wonne, Auf die schwere bitter Bein Stellt sich Trost und Labsal ein. Meine Seele, die zuvor Sank dis zu dem Höllenthor, Steigt nun dis zum Himmelschor. Der, für dem die Welt erschrickt.

Der, für bem bie Welt erschrickt, Sat mir meinen Geift erquick;

<sup>83.</sup> C. 1656, 816, Nr. 249.

| Seine hohe starte Sand                                         | 10  |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Reift mich aus der Sollen Band;                                |     |
| Alle feine Lieb und Gut                                        |     |
| Ueberschwemmt mir mein Gemut                                   |     |
| Und erfrischt mir mein Geblüt.                                 |     |
| Hab ich vormals Angst gefühlt,                                 | 15- |
| hat ber Gram mein Herz zuwühlt,                                |     |
| hat der Kummer mich beschwert,                                 |     |
| Hat ber Satan mich bethört:                                    |     |
| Gi, so bin ich nunmehr frei;                                   |     |
| Heil und Rettung, Schutz und Treu                              | 20  |
| Steht mir wieder treulich bei.                                 |     |
| Nun erfahr ich, schnöder Feind,                                |     |
| Wie dus habst mit. mir gemeint;                                |     |
| Du hast warlich mich mit Macht                                 |     |
| In bein Net zu ziehn gedacht.                                  | 25  |
| hatt ich dir zu viel getraut,                                  |     |
| Hättst du, eh ich zugeschaut,                                  |     |
| Mir zu Fall ein Sieb gebaut.                                   |     |
| Ich erkenne beine List,                                        |     |
| Da du mit erfüllet bist:                                       | 30  |
| Du beleugst mir meinen GOtt                                    |     |
| Und machst seinen Rubm zu Spott:                               |     |
| Mann Er sett, so wirst du üm,                                  |     |
| Bann Er fpricht, verfehrt bein Grimm<br>Seine fuße Baterstimm. | 0.5 |
|                                                                | 35  |
| Hoff und wart ich alles Guts,                                  |     |
| Bin ich froh und gutes Muts;<br>Rückt du mir aus meinem Sinn   |     |
| Alles gute Sinnen hin:                                         |     |
| GDtt ift, sprichst du, fern von dir,                           | 40. |
| Alles Unglud bricht herfür,                                    | 40  |
| Steht und liegt vor beiner Thur.                               |     |
| heb bich weg, verlogner Mund!                                  |     |
| Hie ist GOtt und GOttes Grund,                                 |     |
| சிடி பி அவட் யாடி அவடிக் அடியம்,                               |     |

<sup>28</sup> ein Sieb gebaut, eine Falle gestellt. Es liegt die Borftellung jum Grunde von dem für die Bögel aufgestellten Siebe, unter welches Futter gestreut wird. Wenn diese darunter sind, wird das Städchen mit der Schut weggezogen, das Sieb fällt und bededt die Bögel. — 33 jepen, im Spiel (Regelpiel) aufsesen.

| hie ist GOttes Angesicht<br>Und das schone helle Licht<br>Seines Segens, seiner Gnad;<br>All sein Wort und weiser Rat<br>Steht für mir in voller That.                                               | 45       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GOtt läßt keinen traurig stehn,<br>Noch mit Schimpf zurücke gehn,<br>Der sich Ihm zu eigen schenkt<br>Und Ihn in sein Herze senkt;<br>Wer auf GOtt sein Hossnung sest,<br>Findet endlich und zulest  | 50<br>55 |
| Was ihm Leib und Seel ergest.<br>Kömmts nicht heute wie man will,                                                                                                                                    | ออ       |
| Sei man nur ein wenig still;<br>Ist doch morgen auch ein Tag,<br>Da die Wolfahrt tommen mag.<br>GOttes Zeit hält ihren Schritt,<br>Wann die kömmt, kömmt unser Bitt<br>Und die Freude reichlich mit. | 60       |
| Ach, wie ofte bacht ich doch,<br>Da mir noch bes Trübsals Joch<br>Auf dem Häupt und Halse saß<br>Und das Leid mein Herze fraß:<br>Run ist keine Hoffnung mehr,                                       | 65       |
| Auch tein Ruhen, bis ich tehr<br>In das schwarze Todtenmeer.<br>Aber mein GOtt wandt es bald,<br>Heilt und hielt mich dergestalt,<br>Daß ich, was sein Arm gethan,<br>Nimmermehr gnug preisen kann;  | 70       |
| Da ich weber hie noch ba<br>Eingen Weg zur Rettung fah,<br>Hatt ich feine Hulfe nah.<br>Als ich furchtsam und verzagt                                                                                | 75       |
| Mich felbst und mein Herze plagt;<br>Als ich manche liebe Nacht<br>Mich mit Wachen krank gemacht;                                                                                                    | 80       |

<sup>65</sup> Trubfal, neutr. ; "wende meines Trubfals Lauf." Job. Frand.

Ms mir aller Mut entfiel: Tratst bu, mein GDtt, selbst ins Spiel, Gabst bem Unfall Daß und Biel. Nu, so lang ich in der Welt 85 Kaben werde Saus und Belt, Soll mir biefer Bunberichein Stets für meinen Augen fein; 3ch will all mein Leben lang Meinem GOtt mit Lobgefang 90 Hiefür bringen Lob und Dank. Allen Jammer, allen Schmerg, Den des ewgen Baters Herz Mir schon ito zugezählt Ober fünftig auserwählt, 95 Will ich bier in diesem Lauf Meines Lebens allzuhauf Frisch und freudig nehmen auf. Ich will gebn in Angst und Rot, 3ch will gehn bis in ben Tob, 100 3ch will gebn ins Grab binein Und doch allzeit frolich fein. Wem ber Stärtste bei will ftebn, Wen der Sochste will erhöhn, Rann nicht gang zu Grunde gebn. 105

# 84. Lobgesang.

Mel.: In feiner eignen Melobie, ober: Laffet uns ben herren preisen. — In ben Gemeinbegesangbuchern bis heute.

Sollt ich meinem GOtt nicht singen? Sollt ich Ihm nicht dankbar sein? Den ich seh in allen Dingen Wie so gut Ers mit mir mein. Ift doch nichts als lauter Lieben, Das sein treues herze regt,

<sup>84.</sup> C. 1656, 469, Rr. 230. — Bgl. "Baul Gerharb's Dant-Lieb: Solt ich meinem Gott nicht fingen? Bon Gabriel Wimmern." (Altenburg 1723, 64 S. 8.)

| Das ohn Enbe hebt und trägt<br>Die in seinem Dienst fich üben. |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Alles Ding mahrt feine Zeit;                                   |    |
| Gottes Lieb in Ewigkeit.                                       | 10 |
|                                                                | 10 |
| Wie ein Abler sein Gesieber                                    |    |
| Ueber seine Junge streckt:                                     |    |
| Also hat auch hin und wider                                    |    |
| Mich des Höchsten Arm bedeckt                                  |    |
| Alsobald im Mutterleibe,                                       | 15 |
| Da Er mir mein Wesen gab                                       |    |
| Und das Leben, das ich hab                                     |    |
| Und noch diese Stunde treibe.                                  |    |
| Alles Ding währt seine Zeit;                                   |    |
| GOttes Lieb in Ewigkeit.                                       | 20 |
| Sein Sohn ist Ihm nicht zu theuer,                             |    |
| Nein, Er gibt Ihn für mich hin,                                | •  |
| Daß Er mich vom ewgen Feuer                                    |    |
| Durch sein theures Blut gewinn.                                |    |
| D du ungegründter Brunnen,                                     | 25 |
| Wie will doch mein schwacher Geift,                            |    |
| Ob er sich gleich hoch befleißt,                               |    |
| Deine Tief ergrunden konnen?                                   |    |
| Alles Ding mahrt seine Zeit;                                   |    |
| GOttes Lieb in Ewigkeit.                                       | 30 |
| Seinen Beift, den edlen Führer,                                |    |
| Gibt Er nir in feinem Bort,                                    |    |
| Daß Er werde mein Regierer                                     |    |
| Durch bie Belt gur himmelepfort,                               |    |
| Daß Er mir mein Berg erfülle                                   | 35 |
| Mit dem hellen Glaubenslicht,                                  | -  |
| Das bes Todes Macht zubricht                                   |    |
| Und die Solle felbst macht fille.                              |    |
| Alles Ding mahrt seine Zeit;                                   |    |
| GDttes Lieb in Emigfeit.                                       | 40 |
| Meiner Seelen Wolergeben                                       |    |
| Hat er ja recht wol bedacht;                                   |    |
| Will dem Leibe Not zusteben,                                   |    |
| Nimmt Ers gleichfalls wol in Acht.                             |    |
|                                                                |    |

<sup>13</sup> hin und miber, hin und gurud, ftets. - 43 gufteben, guftogen.

| Wann mein Können, mein Bermögen<br>Richts vermag, nichts helfen kann,<br>Kömmt mein GOtt und hebt mir an<br>Sein Bermögen beizulegen.<br>Alles Ding währt seine Zeit; | 45   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| GOttes Lieb in Emigkeit.<br>Himmel, Erd und ihre Heere<br>Hat Er mir zum Dienst bestellt;<br>Bo ich nur mein Aug hinkehre,<br>Find ich, was mich nährt und hält:      | 50   |
| Thier und Kräuter und Getreide<br>In den Gründen, in der Höh,<br>In den Buschen, in der See,<br>Ueberall ist meine Weide.<br>Alles Ding währt seine Zeit;             | 55   |
| GOttes Lieb in Emigkeit.<br>Wann ich schlafe, wacht sein Sorgen<br>Und ermuntert mein Gemüt,<br>Daß ich alle liebe Morgen<br>Schaue neue Lieb und Güt.                | 60   |
| Wäre mein GOtt nicht gewesen,<br>Hätte mich sein Angesicht<br>Nicht geleitet, wär ich nicht<br>Aus so mancher Angst genesen.<br>Alles Ding währt seine Zeit;          | . 65 |
| GOttes Lieb in Ewigkeit.<br>Wie so manche schwere Plage<br>Wird vom Satan rumgeführt,<br>Die mich doch mein Lebetage<br>Niemals noch bisber gerührt                   | 70   |
| SDttes Engel, ben Er fendet,<br>Hat das Bose, was der Feind<br>Anzurichten war gemeint,<br>In die Ferne weggewendet.<br>Alles Ding währt seine Zeit;                  | 75   |
| GOttes Lieb in Ewigkeit.<br>Wie ein Bater seinem Kinde<br>Sein Herz niemals ganz entzeucht,                                                                           | 80   |

<sup>47</sup> hebt mir an, hebt an, beginnt, mir fein Bermögen gu verleihen. — 54 balt, erhalt.

| Ob es gleich bisweilen Sünde<br>Thut und aus den Bahnen weicht:<br>Also hält auch mein Verbrechen<br>Mir mein frommer GOtt zugut,<br>Will mein Fehlen mit der Rut<br>Und nicht mit dem Schwerte rächen.                  | 85  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Alles Ding währt seine Zeit; GOttes Lieb in Emigkeit. Seine Strafen, seine Schläge, Ob sie mir gleich bitter seind,                                                                                                      | 90  |
| Dennoch, wenn ich recht erwäge,<br>Sind es Zeichen, daß mein Freund,<br>Der mich liebet, mein gedenke<br>Und mich von der schnöben Welt,<br>Die uns hart gefangen hält,                                                  | 95  |
| Durch das Kreuz zu Ihme lenke.<br>Alles Ding währt seine Zeit;<br>GOttes Lieb in Ewigkeit.<br>Das weiß ich fürwahr und lasse-<br>Mirs nicht aus dem Sinne gehn:                                                          | 100 |
| Christenkteuz hat seine Maße<br>Und muß endlich stille stehn;<br>Wann der Winter ausgeschneiet,<br>Tritt der schöne Sommer ein:<br>Also wird auch nach der Bein,<br>Wers erwarten kann, erfreuet.                        | 105 |
| Alles Ding mahrt seine Zeit; GOttes Lieb in Ewigkeit.<br>Beil bann weber Ziel noch Ende                                                                                                                                  | 110 |
| Sich in GOttes Liebe findt,<br>Ei, so heb ich meine Hände<br>Zu dir, Bater, als dein Kind;<br>Bitte, wollst mir Gnade geben,<br>Dich aus aller meiner Macht<br>Zu umfangen Tag und Nacht<br>Hier in meinem ganzen Leben, | 115 |
| Bis ich bich nach biefer Zeit Lob und lieb in Ewigfeit.                                                                                                                                                                  | 120 |

### 85. Sommergesang.

"Mel.: Ebeling's Beije, und: Den Gerren meine Seel erhebt. - In ben Gemeinbegesangbuchern; jest taum noch.

> Beh aus, mein Herz, und suche Freud In dieser lieben Sommerzeit Un beines Gottes Gaben; Schau an ber schönen Garten Bier Und fiebe, wie fie mir und bir 5 Sich ausgeschmüdet haben. Die Baume fteben voller Laub, Das Erdreich bedet feinen Staub Mit einem grunen Rleibe; Narcissus und die Tulipan, 10 Die ziehen sich viel schöner an Als Salomonis Séide. Die Lerche schwingt sich in die Luft, Das Täublein fleugt aus seiner Kluft Und macht fich in die Balber; 15 Die bochbegabte Nachtigall Ergest und füllt mit ihrem Schall Berg, Hügel, Thal und Felder. Die Glude führt ihr Bolflein aus, Der Storch baut und bewohnt fein Saus, 20 Das Schwälblein fpeist bie Jungen; Der ichnelle Birich, bas leichte Reb Ift frob und tommt aus feiner Sob Ins tiefe Gras gesprungen. Die Bächlein rauschen in bem Sand 25 Und malen sich und ihren Rand Mit Schattenreichen Myrten; Die Wiesen liegen hart dabei Und klingen gang vom Luftgeschrei Der Schaf und ihrer hirten. 30

<sup>85.</sup> C. 1656 872, Rr. 412. — Bgl. "G. Gerharbifche Commer-Luft ober Erfatung bes Sommer-Liebes: Geh aus u. f. w." bon G. h. Gogen (Aftbed 1726. 424 S. 8.). — 14. Wie bie Tauben, fo ba niften in ben hohlen Löchern. Jerem. 48, 28.

| Die unverbroßne Bienenschaar                                    |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Fleucht hin und her, sucht hie und dar<br>Ihr edle Honigspeise. |    |
| Des füßen Beinstods starter Saft                                |    |
| Bringt täglich neue Start und Rraft                             | 35 |
| In seinem schwachen Reise.                                      |    |
| Der Weizen machfet mit Gewalt,                                  |    |
| Darüber jauchzet Jung und Alt                                   |    |
| Und rühmt die große Güte                                        |    |
| Deß, der so überfluffig labt                                    | 40 |
| Und mit so manchem Gut begabt                                   |    |
| Das menschliche Gemüte.                                         |    |
| Ich selbsten kann und mag nicht ruhn;                           |    |
| Des großen GOttes großes Thun                                   |    |
| Erwedt mir alle Sinnen;                                         | 45 |
| Ich singe mit, wenn alles singt,                                |    |
| Und laffe, was dem Höchften klingt,                             |    |
| Aus meinem Herzen rinnen.                                       |    |
| Ach, denk ich, bist du hier so schön                            |    |
| Und läßst du uns so lieblich gebn                               | 50 |
| Auf dieser armen Erden,<br>Was will doch wol nach dieser Welt   |    |
| Dort in dem reichen Himmelszelt                                 |    |
| Und güldnem Schlosse werden!                                    |    |
| Welch hohe Luft, welch heller Schein                            |    |
| Wird wol in Christi Garten sein!                                | 55 |
| Wie muß es da wol klingen,                                      |    |
| Da so viel tausend Seraphim                                     |    |
| Mit eingestimmtem Mund und Stimm                                |    |
| Ihr Alleluja singen!                                            | 60 |
| O war ich da, o stünd ich schon,                                |    |
| Ach, füßer GOtt, für beinem Thron                               |    |
| Und trüge meine Palmen:                                         |    |
| So wollt ich nach der Engel Weis                                |    |
| Erhöhen beines Namens Preis                                     | 65 |
| Mit tausend schönen Psalmen!                                    |    |

<sup>35</sup> bringt, bringt hervor. — 37 Die Auen fteben bide mit Rorn, bag man jauchzet und finget. Bfalm 65, 14. — 40 überflüffig, bis jum Ueber- fliegen, aberfliegenb.

Doch gleichwol will ich, wei ich noch Dier trage diefes Leibes Roch. Much nicht gar ftille schweigen; Mein Berge foll fich fort und fort 70 Un biefem und an allem Ort . Bu beinem Lobe neigen. Bilf mir und fegne meinen Beift Mit Segen, ber vom himmel fleußt, Daß ich bir ftetig blube! 75 Bib, baß ber Sommer beiner Gnab In meiner Seelen früh und spat Viel Glaubensfrücht erziehe! Mach in mir beinem Geifte Raum, Daß ich bir werd ein guter Baum, 80 Und laß mich wol befleiben; Berleibe, daß zu beinem Rubm 3ch beines Gartens fcone Blum Und Pflanze moge bleiben! Erwähle mich zum Parabeis 85 Und lag mich bis gur letten Reis Un Leib und Seele grunen; So will ich bir und beiner Ehr Allein und fonften feinem mehr hier und bort ewig dienen. 90

<sup>71</sup> an allem Ort, aller Enden, an jedem Ort. — 81 betleiben, Burgel faffen, angehen, gedeihen. "Daß ich bleibe und wie ein Baum befleibe." Joh. Reichenwald.

#### 86. Franenlob.

Aus ben Spruchen Salomonis am 31. Cap.

Mel.: 3. Cruger's und Ebeling's Beife, und: 280 Gott jum haus nicht gibt fein Gunft. — In Gemeinbegesangbuchern; jest nicht mehr.

Ein Weib, das GOtt den HErren liebt Und sich stets in der Tugend abt, Ist viel mehr Lobs und Liebens wert Als alle Perlen auf der Erd.

Ihr Mann darf mit dem Herzen frei Berlaffen sich auf ihre Treu; Sein haus ift voller Freud und Licht, An Nahrung wirds ihm mangeln nicht.

Sie thut ihm Liebes und kein Leid, Durchsühet seine Lebenszeit; • 10 Sie nimmt sich seines Kummers an Mit Trost und Rat, so gut sie kann.

Die Woll und Flachs sind ihre Lust, Bas hierzu dien, ist ihr bewust; Ihr Händlein greiset selber zu, Hat oftmals Müh und selten Ruh.

15

20

25

Sie ist ein Schifflein auf dem Meer, Bann dieses kommt, so kommts nicht leer: So schafft auch sie aus allem Ort Und sepet ihre Nahrung fort.

Sie schläft mit Sorg, ist früh heraus, Gibt Butter, wo sie soll, im Haus Und speist die Dirnen, derer Hand Zu ihren Diensten ist gewandt.

Sie gürtet ihre Lenden fest Und stärket ihre Urm aufs Best,

86. C. 1656, 712, Rr. 341. — Das Lieb umschreibt die Sprüche Salomo's 10-30 saft stautich, sobaß aus dem Inhalt leine Schlußfolgerung auf Gerbarb's Leben, etwa auf seine Ehe und Ehefrau, gemacht werden darf; doch mag das Lieb ein Gelegenheitsgedicht zu einer Hochzeit gewesen sein, wie unzutreffend auf beutsche Bustande manches darin auch sein mochte, wie z. B. 41-44 und 65-68. — 17-20. "Sie ist wie ein Kaufmannsschiff, das seine Rahrung von serne veringt." Sal. 31, 14. — 20 fort sein, erhalten, vermehren, wie fortbringen. — 21—24. "Sie steht des Nachts auf und gibt Futter ihrem Haus und Essen her her Drinen." Spr. S. 31, 15. — 25. 26. "Sie gürtet ihre Lenden fest und kartet ihre Arme." 31, 17,

| Ist froh, wanns wol von Statten geht,<br>Worauf ihr Sinn und Herze steht. |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wann andre löschen Feur und Licht,                                        |            |
| Berlöscht doch ihre Leuchte nicht;                                        | 30         |
| Ihr Berze machet Tag und Racht                                            |            |
| Bu dem, der Tag und Nacht gemacht.                                        |            |
| Sie nimmt ben Roden, fest fich bin                                        |            |
| Und schämt sich nicht, daß sie ihn spinn;                                 |            |
| Ihr Finger faßt die Spindel wol                                           | <b>35</b>  |
| Und macht sie schnell mit Garne voll.                                     |            |
| Sie hört gar leicht der Armen Bitt,                                       |            |
| Ist gutig, theilet gerne mit;                                             |            |
| Ihr Haus und alles Hausgesind                                             |            |
| Ist wol verwahrt für Schnee und Wind.                                     | 40         |
| Sie sit und naht, sie wurkt mit Fleiß,                                    |            |
| Macht Deden nach ber Künstler Weis,                                       |            |
| halt sich selbst sauber; weiße Seid<br>Und Purpur ift ihr schönes Kleid.  |            |
|                                                                           |            |
| Ihr Mann ift in der Stadt berühmt, Beftellt fein Amt, wie sichs geziemt;  | 45         |
| Er geht, steht und fist oben an,                                          |            |
| Und was er thut, ist wol gethan.                                          |            |
| Ihr Schmud ift, daß fie reinlich ift,                                     |            |
| Ihr Chr ist, daß sie ausgerüft                                            | 50         |
| Mit Fleiße, ber gewiß julest                                              | •          |
| Den, ber ihn liebet, hoch ergest.                                         |            |
| Sie öffnet ihren weisen Mund,                                             |            |
| Thut Kindern und Gesinde kund                                             |            |
| Des Sochsten Wort und lehrt fie fein                                      | 5 <b>5</b> |
| Fromm, ehrbar und gehorsam sein.                                          |            |

<sup>27—32. &</sup>quot;Sie merkt, wie ihr handel Frommen bringt; ihre Leuchte verlischt des Rachts nicht." — 39. 40. "Sie fürchtet ihres hauses nicht vor dem Schnee, denn ihr ganzes haus hat zwiesache Kleider." Sal. 31, 21. — 41. — 44. "Sie macht sich gelbst Decken, weiße Seide und Burpur ift ihr Kleid." Sal. 31, 22. — 42. nach der Künftler Beiß, nach der Weise (oder Weisung) derer, die es können, klnstliche, — 45—48. "Ihr Mann ist berühmt in den Thoren, wenn er sigt ben Aeltesten des Landes." Sal. 31, 23. (Den folgenden Vers hat Gerharbt weggelassen: Sie macht einen Rock und vertauft ihn, einen Gürtel gibt sie dem Krämer.) — 49—52. "Ihr Schmuck ist, daß sie reinlich und siessig ist, und wird bernach lachen." — 55—56. "Sie thut ihren Mund auf mit Weisheit, und auf ihrer Lunge ist holbselige Lehre."

Sie schauet, wies im Hause steht Und wie es hier und bort ergeht; Sie ist ihr Brod und sagt darbei, Wie so groß Unrecht Faulsein sei.

60

Die Sohne, die ihr GOtt beschert, Die halten sie hoch, lieb und wert; Ihr Mann, der lobt sie spat und früh Und preiset selig sich und sie.

Biel Töchter bringen Geld und Gut, Sind zart am Leib und stolz am Mut: Du aber, meine Kron und Zier, Gehst warlich ihnen allen für. 65

Was hilft der äußerliche Schein? Was ists doch, schön und lieblich sein? Ein Weib, das GOtt liebt, ehrt und scheut, Das soll man loben weit und breit.

70

Die Berke, die fie bie verrichtt, Sind wie ein schones helles Licht; Sie bringen bis zur himmelapfort Und werden leuchten hier und bort.

75

### 87. Danklied für Leibesgesundheit.

Mel.: Ebeling's Weise, und: Chriftus, ber uns felig macht. — Früher in Gemeinbegesangbüchern.

Wer wol auf ift und gesund, Hebe sein Gemute Und erhöhe seinen Mund Zu bes Höchsten Gute.

<sup>86. 57—60. &</sup>quot;Sie schaut, wie es in ihrrm hause zugeht, und ist ihr Brod nicht mit Faulheit,"— 61—64. "Hofte Söhne kommen auf, und preisen sie seilg, ihr Mann lobet sie." Sal. 31, 28. — 65—68. "Biele Töchter bringen Reichthum, du aber übertrifft sie alle." Sal. 31, 29. — 69—72. "dieblich und schon sein ist nichts; ein Weib, das den herren sürchtet, soll man loben." 31, 30. — 73—76. "Sie wird gerühmt werden von den Früchten ihrer hände, und ihre Werke werden sie loben in den Thoren." 31, 31. 81.

| Laßt uns banken Tag und Nacht<br>Mit gesunden Liedern<br>Unserm GOtt, der uns bedacht<br>Mit gesunden Gliedern.                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gin gesundes frisches Blut hat ein frolichs Leben; Gibt uns GOtt dies einge Gut, Ift uns gnug gegeben hier in dieser armen Welt,                                                                 | 10 |
| Da die schönsten Gaben<br>Und des güldnen Himmels Zelt<br>Wir noch künftig haben.                                                                                                                | 15 |
| Wär ich gleich wie Erösus reich, Hätte Barschaft liegen; Wär ich Alexandern gleich An Triumph und Siegen; Wüßte gleichwol siech und schwach Pfüel und Betten drücken: Würd auch mich im Ungemach | 20 |
| All mein Gut erquiden? Stünde gleich mein ganzer Tisch Boller Lust und Freude,<br>Hätt ich Wiltpret, Wein und Fisch<br>Und die ganze Weide,                                                      | 25 |
| Die den Hals und Schmack ergett:<br>Bozu würd es nützen,<br>Wenn ich dennoch ausgesett<br>Müst in Schmerzen sitzen?                                                                              | 30 |
| Hätt ich aller Ehren Pracht,<br>Säß im höchsten Stande,<br>Wär ich mächtig aller Macht<br>Und ein Herr im Lande;<br>Mein Leib aber hätte doch<br>Auf- und angenommen                             | 35 |
| Der betrübten Krankheit Joch:<br>Was hätt ich für Frommen?                                                                                                                                       | 40 |

<sup>31</sup> ausgesest. Man erwartet: unausgesest, stets; follte aussatig, le-prosus, gemeint sein?

| Ich erwähl ein Stüdlein Brot,<br>Das mir wol gebeihet,<br>Vor des woten Goldes Kot,<br>Da man Ach bei schreiet;<br>Schmedt mir Speis und Malzeit wol<br>Und darf mein nicht schonen,<br>Halt ich ein Gerichtlein Kohl<br>Höher als Melonen. | <b>4</b> 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sammt und Burpur hilft mir nicht Mein Elende tragen, Benn mich Häuptweh, Stein und Gickt Und die Schwindsucht plagen. Lieber will ich frölich gehn Im geringen Kleide, Als mit Leid und Aengsten stehn                                      | 50         |
| In der schönsten Seide.  Sollt ich stumm und sprachlos sein Oder lahm an Füßen; Sollt ich nicht des Tages Schein                                                                                                                            | 55         |
| Seben und genießen; Sollt ich gehen spat und früh<br>Mit verschloßnen Ohren:<br>Würd ich wünschen, daß ich nie<br>Wär ein Mensch geboren.                                                                                                   | 60         |
| Lebt ich ohne Rat und Bis,<br>Bar im Häupt verirret;<br>Hätte meiner Seelen Sis,<br>Mein Herz, sich verwirret;<br>Wäre mir mein Mut und Sinn                                                                                                | 65         |
| Niemals guter Dinge:<br>Wär es besser, daß ich hin,<br>Wo ich her bin, gienge.<br>Aber nun gebricht mir nichts                                                                                                                              | 70         |
| An erzählten Stüden:<br>Ich erfreue mich des Lichts<br>Und der Sonnen Bliden;                                                                                                                                                               | 75         |

<sup>46</sup> barf, habe nothig.

| Mein Gefichte sieht fich um;                                |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Mein Gehöre höret,<br>Wie der Böglein süße Stimm            |        |
| Ihren Schöpfer ehret.                                       | 80     |
| hand und Füße, herz und Geist                               | •      |
| Sind bei guten Kräften;                                     |        |
| Alle mein Bermögen fleußt                                   |        |
| Und geht in Beschäften,                                     |        |
| Die mein Herrscher hat gestellt                             | 85     |
| Die in meinem Bleiben,                                      |        |
| Also lang es ihm gefällt,                                   |        |
| In der Welt zu treiben.                                     |        |
| Ift es Tag, so mach und thu                                 |        |
| Ich, was mir gebühret;                                      | 90     |
| Kömmt die Nacht und süße Ruh,                               | •      |
| Die zum Schlafen führet,                                    |        |
| Schlaf und ruh ich unbewegt,                                |        |
| Bis die Sonne wieder                                        |        |
| Mit den hellen Stralen regt                                 | 95     |
| Meine Augenlider.                                           |        |
| habe Dank, du milde hand,                                   |        |
| Die du aus dem Throne                                       |        |
| Deines Himmels mir gesandt                                  |        |
| Diese schöne Krone                                          | 100    |
| Deiner Gnad und großen Huld,                                |        |
| Die ich all mein Tage                                       |        |
| Riemals hab üm dir verschuldt                               |        |
| Und doch an mir trage.                                      |        |
| Gib, so lang ich bei mir hab                                | 105    |
| Ein lebendges hauchen,                                      |        |
| Daß ich solche theure Gab                                   |        |
| Auch wol möge brauchen;                                     |        |
| Silf, daß mein gefunder Mund                                |        |
| Und erfreute Sinnen                                         | 110    |
| Dir zu aller Zeit und Stund<br>Alles Liebs beginnen!        |        |
|                                                             |        |
| Halte mich be i Stä und Kraft,                              |        |
| Wenn ich nun alt werde<br>Bis mein Stündlein hin mich rafft | , ,,,, |
| In ras Chap and Ceres.                                      | 115    |
|                                                             |        |

Gib mir meine Lebenszeit Ohne sonderm Leide, Und dort in der Ewigfeit Die volltommne Freude!

120

5

10

15

20

### 88. Danklied nach der Reise.

Rel.: Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich. — In Gemeindegesangbuchern; jest nicht mehr.

Run geht frisch brauf, es geht nach Haus, Ihr Rößlein, regt die Bein. Ich will dem, der uns ein und aus Begleitet, dankbar sein.

Ich will Ihm fingen Lob und Preis, So viel ich fingen kann; Ich will sein Werk, so gut ichs weiß, Mit Freuden zeigen an.

Es ift fürwahr nicht Menschenkunst, Auf sichern Wegen gehn; Führt uns nicht GOtt und GOttes Gunst, Würds oftmals seltsam stehn.

Wie manches Leid, wie manche Rot, Wie manches Jammerheer Brächt uns in Angst, thät uns den Tod, Wo GOtt nicht bei uns wär.

Wie mancher Feind, wie mancher Dieb, Ko ihn nicht GOtt gerührt, hatt uns bas Unfre, bas uns lieb, Genommen und entführt.

Wie mancher boser schwarzer Geist Hatt unser Leib und Seel, Wo uns der HErr nicht Gnad erweist, Erschredt aus seiner Hol.

<sup>88.</sup> C. 1656, 897, At. 427. — Das Lieb war für bie "Bragis" abgefürst, nicht für Ebeling erweitert. — 23 erweist (wie gepreist), erwiefen hatte.

| Es ist der alte große Drach<br>Doch allzeit ohne Ruh;                | 25 |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Bohin wir gehn, da geht er nach<br>Und fest und heftig zu.           |    |
| Er sucht zu Haus, er sucht zu Feld,                                  |    |
| Er sucht zur See und Land,<br>Er sucht uns in der ganzen Welt        | 30 |
| Mit unverdroßner Hand.                                               |    |
| Noch bennoch trifft er uns nicht an,                                 |    |
| Sein Anschlag geht zurüd;<br>Denn GOttes Schutz begt unfre Bahn      | 35 |
| Für unfers Feindes Tud.                                              |    |
| Es zeucht der heilgen Engel Schaar,<br>Mit Waffen ausgeruft,         |    |
| Und wehren fleißig hie und bar                                       |    |
| Des Tausendkünstlers List.<br>Es müssen ja noch immersort            | 40 |
| Die Mahanaim gehn                                                    |    |
| Und GOttes Bolf auf GOttes Bort<br>Bu Dienst und Willen stehn.       |    |
| Wenn Gott mir meiner Augen Licht                                     | 45 |
| Mit Licht erfüllen wollt,<br>Als wie dem Jacob, der sich nicht       |    |
| Für Esau fürchten sollt:                                             |    |
| Ach, was für Bunder würd ich hier<br>Auf meinen Reisen sehn;         | 50 |
| Die fcon, wie lieblich murbe mir                                     | 30 |
| In solchem Sehn geschehn!                                            |    |
| Run, was den Augen nicht vergunnt,<br>Das sieht mein Herz und Geist, |    |
| Dem GOtt ber heilgen Beisheit Grund                                  | 55 |
| In seinem Geiste weist.<br>Es ist sein Wort, Er hats gesagt:         |    |
| Sein heervolt fei bereit.                                            |    |

<sup>40</sup> Taufenbtunftler, Teufel. — 42 Mahanaim, Gottes heere, Engel Gottes. "Jacob aber gog feines Wegs, und es begegneten ibm bie Engel Gottes. Und ba er fie fabe, fprach er: es find Gottes heere, und hieß biesfelbige Statte Mahanaim." 1. Mof. 32, 1—2.

| Unk zu umlägern, wenn uns plagt<br>Des Satans Neib und Streit.                                                                                | 60        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bas GOtt geredt, das ist vollbracht;<br>Mein Herz, sei wolgemut<br>Und laß ja nimmer aus der Acht,<br>Bas dein GOtt an dir thut.              |           |
| Du siehst und greifst, wie gut Er sei<br>Dem, der Ihn ehrt und liebt;<br>Er ziert mit Lieb, Er ziert mit Treu<br>Ein Herz, daß Ihm sich gibt. | 65        |
| Er trägt uns, wie (wenn einher schlägt<br>Bliß, Hagel, Sturm und Wind)<br>Ein treuer frommer Later trägt<br>Sein kleines zartes Kind.         | 70        |
| Er bedt uns zu mit seiner Hand,<br>Bie eine Mutter thut,<br>In deren Schoß bas suße Pfand<br>Der keuschen Liebe ruht.                         | 75        |
| Er raumt aus unfern Wegen weg<br>Des Ungluds scharfen Stein<br>Und schafft, daß unfre Bahn und Steg<br>Fein schlecht und eben fein.           | 80        |
| Er führt uns über Berg und Thal,<br>Und wenns nun rechte Zeit,<br>So führt Er uns in seinen Saal<br>Zur ewgen Himmelsfreud.                   |           |
| Alsdann werd ich die letzte Reis<br>Und schönste Heimfahrt thun<br>Und nach dem sauren Erdenschweiß<br>In süßer Stille ruhn.                  | <b>85</b> |
|                                                                                                                                               |           |

## 89. Auf das Abscheiden des Jungfräuleins Elisabeth Heinzelmanns.

Leid ift mirs in meinem Bergen Um die, fo bir, liebes Rind, Mit fo großem Web und Schmerzen Um ben Sals gefallen find, Da bu bich bei beinem Enbe Gabit in beines GDttes Sanbe. 26, es ift ein bittres Leiben Und ein rechter Morrhentrant, Sich von feinen Rindern icheiden Durch den schweren Tobesgang! 10 Dier geschicht ein Bergensbrechen, Das fein Mund recht fann aussprechen. Aber bas, mas mir bemeinen. Beiß hievon gang lauter nichts, Sondern sieht die Sonne scheinen 15 Und den Glanz des ewgen Lichts, Singt und springt und hört die Schaaren, Die bier feine Bachter maren. Muß das Leibchen gleich verwefen, Ists ihm doch ein schlechter Schad; 20 SDtt wird icon zusammenlesen, Was der Tod zustreuet hat; Treu ift Er und fromm den Seinen, Trägt sich auch mit ihren Beinen. Diefem BErrn ift nichts verdorben; 25 Wenn des Todes Nacht vorbei, Nimmt er bas, mas mar gestorben, Und machts wieder gang und neu. Alfo merben mir gur Erden, Daß wir mögen himmlisch werden. 30

A.: Anhang zu bem "Kinber-Leich-Sermon", ben Georg Bilie, Probst zu Berlin, gehalten. (Berlin 1659, Munge. 48 S. 4.) Das Kind ftarb am feit 1659 im sechsten Lebensjahre. Der Bater, Georg heinzelman, war seit 1651 Acctor am Berlinischen Gymnasium und seit 1658 Diasonus zu St. Ricolai in Berlin, später, seit 1660 Superintendent zu Salzwebel, wo er 1687 starb. Georg Litie war der Amtsgenoß des Dichters, der sich unterzeichnet: Baulus Gerhardt, Prediger zu St. Ricolai. — 20 schlechter, geringer. — 24 Beinen, Gebeinen.

Auf berwegen! Seid zufrieden, Baterherz und Muttergeist, Lasset schlafen, was geschieden Und zu Gott ist hingereist! Was für Thränen ihr vergossen, Wollen sein mit Trost geschlossen.

35

Banbelt eure Klag in Singen! Ist doch nunmehr alles gut. Trauren mag nicht wiederbringen, Was im Himmelsschoße ruht. Aber wer getrost sich gibet, Ist bei GOtt sehr hoch beliebet.

40

#### 90.

## Auf das Abfterben Berrn Christian Lindholkes.

Herr Lindholt legt sich hin und schläft in GOttes Namen, Weiß nichts mehr von dem Leid und von dem großen Gramen, Das itt die Welt durchstreicht. Sein Grabmal deckt ihn zu; Der himmel ist sein Sit, die Erdgruft seine Ruh. O schweigt, o schweigt und ruht, ihr hochgeliebten Seinen! 5 Wer in der Freude lebt, den darf man nicht beweinen. Wir schweben in der See, der Sturm trübt unsern Sinn: Herr Lindholt ist im Port. GOtt helf uns allen hin!

<sup>90.</sup> A.: "Leichenpredigt auf Chriftian Lindhols, von Chriftian Ricolai, Diatonus zu St. Beter in Berlin." (Wittenberg, hate 1659. 48 S. 4.) Der Berforbene war Kammergerichts-Abvocat. Unterzeichnet ist das Gedicht: Paulus Gerhardt, Prediger zu St. Ricolai in Berlin.

#### 91. Der 13. Pfalm Davids

gefangeweise überfetet.

Mel.: Ebeling's Beife, und: Ach Gott vom himmel, fieb barein. — Rur wenig in ben Gemeinbegefangbuchern, und jest nicht mehr.

Ach, Herr, wie lange willt du mein So ganz und gar vergessen? Wie lange foll ber Sorgen Stein Mich und mein Berge preffen? Wie lange foll bein Ungeficht Sich von mir wenden? Willt du nicht Dich meiner mehr erbarmen? Wie lange foll ich armes Rind Der Geelen Rub entbehren? Wie lange foll ber Sturm und Wind 10 Der Bergensangft gemahren? Die lange foll mein ftolger Feind, Ders niemals gut, stets bose meint, Sich über mich erheben? Ach, schaue doch, mein GOtt und Hort, 15 Von deiner beilgen Sutte Und höre meiner Klage Wort Und hochbetrübte Bitte; Gib meinen Augen Kraft und Macht Und laß des Todes finstre Nacht 20 Mich nicht so bald befallen! Sonft murbe meiner Feinde Mund Des Ruhms tein Ende machen; Sie würden mein, als der zu Grund Und Boben gangen, lachen: 25 Da liegt der, würden sie mit Freud Berprahlen, der uns jederzeit So viel zu schaffen machte! Ich kenne sie und weiß gar wol. Was sie im Schilde führen; 30

<sup>91.</sup> A.: Bei ber Leichenpredigt, bie Chriftian Alborn, Probst zu Mittenwalbe, auf ben am 27. Marz 1660 berstorbenen Rittmeister Christoff Lubwig von Thumen hielt. (Berlin, Aunge. Ohne Jahrzahl. 4.) — Eine anbere Bearbeitung bes biel bearbeiteten Plaims ftehr Rr. 65.

Ihr Herz ist aller Bosheit voll,
Läßt sich nichts Guts regieren.
Du aber bist der fromme Mann,
Herr mein GOtt, der nicht lassen kann
Die, so sich zu dir halten.

Deß tröst ich mich und hosse drauf,
Du wirst auch mir fromm bleiben
Und aller bösen Tüde Lauf
Gewaltig hintertreiben.
Mein Herze freut sich, wenns bedenkt,
Wie gern du stets dein Heil geschenkt
Dem, der sich dir vertrauet.

Das thu ich, Herr; ich traue dir:

45

Das thu ich, Herr; ich traue dir: Du bist mein einge Freude, Bewahrest mich, thust wol an mir Und führst mich aus dem Leide. Dafür will ich mein Leben lang Dir manchen schönen Lobgesang Jum Dank und Opfer bringen:

# 92. Auf das Absterben Friedrich Ludwig Barlanges.

Liebes Kind, wenn ich bei mir Deines schonen Leibes Zier Und der Seelen Schmuck bedenke, Beiß es GOtt, wie ich mich kranke.

Rein Smaragd mag je so schnift In bem feinen Golbe stehn, Keine Rose mag im Lenzen Dir gleich, schone Blume, glanzen.

<sup>92.</sup> A.: Bei dem Leich = Sermon, den Gerhardt auf den Berftorbenen, einen Sohn des Bürgermeisters von Berlin, bielt. Der Rnabe war am 4. Rov. 1651 geboren, am 13. Aug. 1660 gestorben und wurde am 19. in der Ricolaifirche begraben. Unterzeichnet ist das Gebicht: Paulus Gerhardt. — 7. Bie eine Rose im Lenzen. Sirach 50, 8.

| Dein Geberde, bein Gesicht<br>Und der beiden Augen Licht<br>War in Tugend ganz verhüllet<br>Und mit guter Zucht erfüllet.                                         | 10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Deine Liebe, beine Gunst<br>Gieng und hieng nach lauter Kunst;<br>Biel zu lernen, viel zu wissen,<br>War bein ebler Geist gestiffen.                              | 15 |
| Auch war hier ein guter Grund,<br>Da das ganze Werk auf stund,<br>Remlich GOtt und sein Wort hören<br>Und die heilge Bibel ehren.<br>Wollte, wollte GOtt, daß nur | 20 |
| Deines Lebens schwache Schnur<br>Etwas noch hier auf der Erden<br>Hätte muffen länger werden.<br>O wie manche große Freud,                                        | 25 |
| D wie manch Ergöplichkeit<br>Burden wir von beinen Gaben<br>Noch zulest genoffen haben.<br>Nun, mich jammerts; aber bu,                                           |    |
| Liebes Kind, schweigst still darzu,<br>Wohnst in GOttes Stadt und Mauren,<br>Rehrst dich nicht an unser Trauren.<br>Deines Wesens hoher Stand                     | 30 |
| Ift auch nun also bewandt,<br>Daß, wers gut will mit dir meinen,<br>Dich nicht durfe mehr beweinen.<br>Du bist ungleich besser bran,                              | 35 |
| Als die Welt hier sinnen kann;<br>Du hast mehr, als wir dir gönnen,<br>Mehr auch, als wir wünschen können.                                                        | 40 |
| Es ist an dir ganz und gar,<br>Bas hier unvollkommen war;<br>Bas du hier hast angesangen,<br>Hast du dort vollauf empsangen.                                      |    |

<sup>41</sup> gang und gar, vollfommen, gur Bollenbung gebracht.

Deine Seel hat GOttes Reich, 45 Und du bift den Engeln gleich: Alle himmel hörst du singen Und du gehst in vollen Springen Run so lebe, wie du lebest! Schweb in Freuden, wie du schwebest! 50 Balde, balde wirds geschehen, Daß du uns, wir dich dort sehen.

10

15

## 93. Am andern Pfingftage.

Mel.: Ebeling's Beije , und: Ermuntre bid, mein ichmacher Geift. - In ben Gemeindegefangbuchern fruher verbreitet; jest nicht mehr.

Also hat GOtt die Belt geliebt — Das merke, wer es höret — Die Welt, die GOtt so hoch betrübt, hat GOtt so hoch geehret, Daß Er den eingebornen Sohn, Den eingen Schap, die einge Kron, Das einge Herz und Leben Mit Willen hingegeben.

Ach, wie muß doch ein einges Kind Bei uns hier auf der Erden, Da man doch nichts als Bosheit findt, So hoch geschonet werden; Wie hist, wie brennt der Vatersinn, Wie gibt und schenkt er alles hin, Eh als er an das Schenken Des Eingen nur will denken! GOtt aber schenkt, aus freiem Mut

Gott aber ichentt, aus freiem Mu Und milbem treuem Herzen, Sein einges Kind, sein schönstes Gut In mehr als tausend Schmerzen; Er gibt Ihn in den Tod hinein, Ja in die Höll und ewge Pein; Zu unerhörtem Leide Stößt GOtt sein einge Freude!

<sup>93.</sup> C. 1661, 573, Rr. 372. - 1. Mus Joh. 3, 16. - 13 hipt, glüht.



| Warum boch bas? Dafi du, o Welt,        | 25 |
|-----------------------------------------|----|
| Frei wieder möchtest stehen             |    |
| Und durch ein theures Lösegeld          |    |
| Aus beinem Kerker geben;                |    |
| Denn du weißt wol, du schnöde Braut,    |    |
| Wie, da dich GOtt Ihm anvertraut,       | 30 |
| Du, wider beinen Orden,                 |    |
| Ihm allzu untreu worden.                |    |
| Darüber hat dich Sünd und Tod           |    |
| Und Satanas Gefellen                    |    |
| Bu bittrer Angst und harter Not         | 35 |
| Beschlossen in ber Söllen.              |    |
| Und ist hier gar fein ander Rat         |    |
| Als ber, ben GOtt gegeben hat;          | •  |
| Wer den hat, wird bem haufen            |    |
| Der höllschen Feind entlaufen.          | 40 |
| GOtt hat uns seinen Sohn verehrt,       |    |
| Daß aller Menichen Wefen,               |    |
| So mit bem ewgen Fluch beschwert,       |    |
| Durch biefen foll genesen;              |    |
| Wen die Verdammniß hat umschränkt,      | 45 |
| Der foll durch ben, ben GOtt geschenft, |    |
| Erlöjung, Troft und Gaben               |    |
| Des emgen Lebens haben.                 |    |
| Ach mein GOtt, meines Lebens Grund,     |    |
| Wo foll ich Worte finden?               | 50 |
| Mit was für Lobe foll mein Mund         |    |
| Dein treues Berg ergrunden?             |    |
| Wie ift bir immermehr gefchehn?         |    |
| Bas haft du an der Belt erfehn,         |    |
| Daß, die fo boch bich höhnet,           | 55 |
| Du so gar boch gekrönet?                |    |
| Warum behieltst du nicht dein Recht     |    |
| Und ließest ewig pressen                |    |
| Diejenge, die dein Recht geschwächt     |    |
| Und freventlich vergeffen?              | 60 |
| Was hattest du an der für Lust,         |    |
| Bon welcher dir doch mar bewust,        |    |
| Daß sie für bein Berschonen             |    |
| Dir icanblich murbe lobnen?             |    |

| Das herz im Leibe weinet mir<br>Für großem Leid und Grämen,<br>Wenn ich bedenke, wie wir bir                                                                                                                                                          | 65  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| So gar schlecht uns bequemen.<br>Die meisten wollen beiner nicht,<br>Und was du ihnen zugericht<br>Durch beines Sohnes Büßen,<br>Das treten sie mit Füßen.                                                                                            | 70  |
| Du, frommer Bater, meinft es gut<br>Mit allen Menschenkindern,<br>Du ordnest beines Sohnes Blut<br>Und reichst es allen Sündern,<br>Willst, daß sie mit der Glaubenshand<br>Das, was du ihnen zugewandt,                                              | 75  |
| Sich völlig zu erquiden,<br>Fest in ihr Herze drücken.<br>Sieh aber, ist nicht immersort<br>Dir alle Welt zuwider?                                                                                                                                    | 80  |
| Du bauest hier, du bauest dort,<br>Die Welt schlägt alles nieder.<br>Darum erlangt sie auch kein Heil,<br>Sie bleibt im Tod und hat kein Theil<br>Am Reiche, da die Frommen,                                                                          | 85  |
| Die GOtt gefolgt, hintommen.<br>Un dir, o GOtt, ist keine Schuld;<br>Du, du hast nichts verschlafen:<br>Der Feind und Hasser beiner Huld<br>Ist Ursach beiner Strafen,<br>Weil er den Sohn, der ihm so klar                                           | 90  |
| Und nah ans Herz gestellet war,<br>Auch einzig helsen sollte,<br>Durchaus nicht haben wollte.                                                                                                                                                         | 95  |
| So fahre hin, du tolle Schaar! Ich bleibe bei dem Sohne. Dem geb ich mich; deß bin ich gar, Und Er ist meine Krone. Hab ich den Sohn, so hab ich gnug; Sein Kreuz und Leiden ist mein Schmuck, Sein Ungst ist meine Freude, Sein Sterben meine Weide. | 100 |

| Ich freue mich, so oft und viel       | 105   |
|---------------------------------------|-------|
| Ich dieses Sohns gedenke.             |       |
| Dies ist mein Lied und Saitenspiel,   |       |
| Wann ich mich heimlich kränke,        |       |
| Wann meine Schuld und Missethat       |       |
| Will größer sein als GOttes Gnad,     | 110   |
| Und wann mir meinen Glauben           |       |
| Mein eigen Herz will rauben.          |       |
| Gi, fprach ich, mar mir GDtt geneigt, |       |
| Da wir noch Feinde waren,             |       |
| So wird Er ja, der fein Recht beugt,  | 115   |
| Nicht feindlich mit mir fahren        |       |
| Anipo, da ich Ihm verfühnt,           |       |
| Da, was ich Böses je verdient,        |       |
| Sein Sohn, der nichts verschuldet,    |       |
| So wol für mir erduldet.              | . 120 |
| Fehlts hier und bar? Ei unverzagt!    |       |
| Laß Sorg und Kummer schwinden!        |       |
| Der mir bas Größte nicht versagt,     |       |
| Wird Rat zum Kleinern finden.         |       |
| hat GOtt mir seinen Sohn geschenft    | 125   |
| Und für mir in den Tod gesenkt:       |       |
| Wie follt Er, laßt uns denken,        |       |
| Nicht alles mit Ihm schenken!         | `     |
| 3ch bins gewiß und sterbe brauf:      |       |
| Nach meines GOttes Willen             | 130   |
| Mein Kreuz und ganzer Lebenslauf      |       |
| Wird sich noch frölich stillen.       |       |
| hier hab ich GOtt und GOttes Sohn,    |       |
| Und bort bei GOttes Stuhl ben Thron:  |       |
| Da wird fürmahr mein Leben            | 135   |
| In emgen Freuden schweben.            | . •   |

## 94. Salomonis Gebet um Weisheit.

Mel.: Ebeling's Beife, und: Lob fei bem allerhochften Gott. — Fruher in ben Gemeinbegefangbuchern weit verbreitet, jest verschwunden.

| BErr, aller Beisheit Quell und Grund,    |    |
|------------------------------------------|----|
| Dir ist all mein Bermögen tund;          |    |
| Mo du nicht hilfst und deine Gunft,      |    |
| Ist all mein Thun und Werk umsunst.      |    |
| Ich, leider, als ein Sündenkind          | 5  |
| Bin von Natur zum Guten blind;           |    |
| Mein Berze, wann bire bienen foll,       |    |
| Ift ungeschickt und Thorheit voll.       |    |
| Ja, HErr, ich bin gar viel zu schlecht,  |    |
| Bu handeln bein Gesetz und Recht;        | 10 |
| Bas meinem Nächsten nut im Land,         |    |
| Ift mir verdedt und unbekannt.           |    |
| Mein Leben ist sehr kurz und schwach,    |    |
| Ein Lüftlein, das bald läffet nach;      |    |
| Bas in der Welt zu prangen pflegt,       | 15 |
| Das ist mir wenig beigelegt.             |    |
| Wann ich auch gleich vollkommen wär,     |    |
| Hätt aller Gaben Ruhm und Ehr            |    |
| Und follt entraten beines Lichts:        |    |
| So war ich boch ein lauter Nichts.       | 20 |
| Bas hilfte, mann einer gleich viel weiß, |    |
| Und hat zuvörderst nicht mit Fleiß       |    |
| Gelernet beine Furcht und Dienst:        |    |
| Der hat mehr Schaben als Gewinft.        |    |
| Das Wiffen, bas ein Meniche führt.       | 25 |
| Wird leichtlich in ihm selbst verirrt;   |    |
| Wann unfre Runft am meiften tann,        |    |
| So ftößt fie aller Enden an.             |    |
| Wie mancher sturzet seine Seel           |    |
| Durch Rlugheit, wie Achitophel,          | 30 |

<sup>94.</sup> C. 1661, 576, Nr. 373. — B3l. Weisheit Salomonis 7—9. — 10 hans beln bein, hanbeln nach beinem. — 30 Achitophel (Ahitophel), ber Nath Bavid's aus Gilo, ber zu Abfalom übergieng und sich erhängte. 2 Sam. 17, 23. Bei Arnd keine Anjpielung auf Ahitophel.

Und nimmt, weil er dich nicht recht kennt, Durch feinen Dit ein schlechtes End! D GOtt, mein Bater, fehre bich Bu meiner Bitt und höre mich: Nimm folche Thorheit von mir bin 35 Und gib mir einen beffern Sinn! Bib mir die Beisheit, die du liebst Und denen, die dich lieben, gibst, Die Beisheit, Die für beinem Thron Austets erscheint in ihrer Kron! 40 3ch lieb ihr liebes Ungesicht, Sie ist meins Herzens Freud und Licht; Sie ist die Schönste, die mich hält Und meinen Augen wolgefällt. Sie ist hochedel, auserkorn. 45 Bon dir, o Sochfter, felbst geborn; Sie ist der hellen Sonnen gleich, An Tugend und an Gaben reich. Ihr Mund ist suß und tröstet schön, Benn uns die Augen übergebn; 50 Wenn uns ber Rummer niederbruckt. So ist sies, die das Berg erquict. Sie ist voll Ehr und Herrlichkeit, Bewährt fürm Tod und großem Leid; Wer fleißig um fie tampft und wirbt, 55 Der bleibet lebend, mann er ftirbt. Sie ist des Schöpfers nächster Rat, Bon Worten mächtig und von That: Durch fie erfährt die blinde Welt Bas Gott gebent in feinem Belt. 60 Denn welcher Menfc weiß GOttes Rat? Wer ifts, der je erfunden bat Den Schluß, ben Er im himmel schleußt, Den Weg, ben Er uns laufen beißt?

<sup>61. &</sup>quot;Denn welcher Meniche weiß Gottes Rath, und wer tann benten was Gott will?" Arnb: "Denn welcher Menich weiß Gottes Rat, und wer tann benten was Gott will?" Beisth. Salom. 9, 13.

| Die Seele wohnet in der Erd<br>Und wird durch ihre Last beschwert;<br>Die Sinnen, hin und her zerstreut,<br>Sind ja von Jrrtum nicht besreit.   | <b>G</b> 5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wer will erforschen, mas GOtt sett,<br>Und sagen, was sein Herz ergett:<br>Es sei denn, der du ewig lebst,<br>Daß du uns deine Weisheit gebst.  | 70         |
| Drum sende sie von deinem Thron<br>Und gib sie deinem Kind und Sohn!<br>Ach, schütt und geuß sie reichlich aus<br>In meines Herzens armes Haus! | 75         |
| Befiehl ihr, daß sie mit mir sei<br>Und, wo ich gehe, stehe bei;<br>Bin ich in Arbeit, helse sie<br>Mir tragen meine schwere Müh!               | 80         |
| Gib mir durch ihre weise Hand<br>Die recht Erkenntniß und Verstand,<br>Daß ich an dir alleine kleb<br>Und nur nach beinem Willen leb!           |            |
| Sib mir durch sie Geschidlichkeit,<br>Bur Warheit laß mich sein bereit,<br>Daß ich nicht mach aus sauer süß,<br>Noch aus dem Lichte Finsterniß! | 85         |
| Gib Lieb und Luft zu beinem Wort,<br>Hölf, daß ich bleib an meinem Ort<br>Und mich zur frommen Schaar gefell,<br>In ihrem Rat mein Wefen stell! | 90         |
| Gib auch, daß ich gern jedermann<br>Mit Rat und That, so gut ich kann,<br>Aus rechter unverfälschter Treu<br>Zu helsen allzeit willig sei!      | 95         |

<sup>65. &</sup>quot;Denn ber sterbliche Leichnam beschweret die Seele, und die irdischen hütten bruden ben zustreuten Sinn." Arnd. "Der Leichnam beschweret die Seele." Weish. Sal. 9, 15. — 83 kleben, fest hangen. — 87, 88. "Daß ich nicht aus Finsterniß Licht und aus Licht Finsterniß mache." Arnd. "Webe benen, die Boses gut und Gutes bose heißen, die aus Finsterniß Licht und aus licht Finsterniß machen, und aus sauer süße und aus sate sauer!" Jesa, 5, 20.

Aufdaß in allem, was ich thu, In beiner Lieb ich nehme zu; Denn wer sich nicht der Weisheit gibt, Der bleibt von dir auch ungeliebt.

100

5

## 95. Um driftliche beständige Freundschaft.

Mus Berrn Johann Arnds Barabiesgärtlein.

Mel.: Ebeling's Beise, und: Du o schönes Weltgebäude (von Joh. Franc, Wel. von Joh. Crüger 1649). — In die Gemeinbegesangbücher aufgenommen, aber wieder ausgeschieden.

> JEsu, allerliebster Bruder, Ders am besten mit mir meint, Du mein Unter, Mast und Ruder Und mein treuster Herzensfreund; Der du, ehe was geboren, Dir das Menschenvolt erkoren, Auch mich armen Erdengast Dir zur Lieb ersehen hast:

> Du bist ohne Falsch und Tude, Dein Berg weiß von feiner Lift;

Aber wenn ich nur erblide Bas hier auf der Erden ist, Find ich alles voller Lügen: Wer am besten kann betriegen, Wer am schönsten beucheln kann,

Ift ber allerbefte Dann.

10

Ach, wie untreu und verlogen Ift die Liebe diefer Welt; Ift sie jemand wol gewogen, Währts nicht länger als fein Gelb.

20

<sup>94. 99, 100., &</sup>quot;Daß ich möge ewig in beiner Liebe bleiben; benn bu liebest niemand, ohne ber in ber Weishett bleibet." Arnb (aus Weish. Salom. 7, 28). 95. C. 1661, Ar. 374. — Bei Joh. Arnb, im "Parabigartiein" (Goslar 1621), 1, 33, S. 92, st Gebankengang und Einzelnes ber Ausstührung gegeben; boch nur bies, benn gleich ber Ansanz lautet bei Arnb: Ach du allerliebster, du allergetreuester, du allerbeständigster, du allerwahrbaftigster Freund Jesu Spisse, ber du bich mit ewiger Brüderschaft und Preunbschaft mit uns versbunden und in Ewigsteit verlobet haft, in Gerechtigkeit, im Glauben.

Benn bas Glud uns fügt und grünet, Sind wir icon und hubich bedienet, . Rommt ein wenig Ungestum, Rehrt fich alle Freundschaft um. Treib, BErr, von mir und verhüte 25 Solden unbeständgen Sinn; Batt ich aber mein Gemute, Beil ich auch ein Mensche bin, Schon mit biefem Rot besprenget Und ber Falichbeit nachgehänget, 30 So ertenn ich meine Schuld, Bitt um Gnad und um Gedulb. Laß mir ja nicht widerfahren Was du, HErr, zur Straf und Laft Denen, die mit falschen Waaren 35 Sandeln, angedräuet haft, Da du sprichft, du wollest scheuen Und als Unflat von bir fpeien Aller Beuchler falichen Mut, Der Guts fürgibt und nicht thut. 40 Bib mir ein beständges Berge Gegen alle meine Freund; Auch bann, mann mit Kreuz und Schmerze Sie von bir beleget feinb, Daß ich mich nicht ihrer schäme, 45 Sondern mich nach bir bequeme, Der du, da wir arm und bloß, Uns gefett in beinen Schof. Bib mir auch nach beinem Willen Einen Freund, in deffen Treu 50

<sup>21</sup> uns fügt, sich verbindet mit uns. Kommt und last uns zum herrn fügen mit einem ewigen Bunde. Jerem. 50, 5. — 25—32. Arnb: Und weil ich auch ein Menich bin und meinen Kräften nichts zutrauen kann, ja auch oft Untreu und Falischeit meinem Rächten bewiesen, so bitte ich um Gnade, rechne mir meine Unbeständigkeit nicht zu. — 33—40. Arnd: Laß mir nicht der heuchler Lohn widerahren, da du sagest (Kj. 5, 7): Der herr hat Greuel an den Blutgierigen und Falischen. — 37 Da du sprichft u. s. w. Auser der Stelle bes Plalms sinde ich nichts derart in der Vibel, es mütte denn Matth. 23 die Rede gegen die Pharifaer sein. — 41—48. Arnd: Gib mir ein beständiges und getreues Herz gegen meine Freunde, daß ich sie m Ceeuz und Armut nicht verlasse, mich ihrer nicht schäme, wie du dich auch meiner nicht haft geschämt in meiner Armut und Elend. — 49, 50. Arnd: Gib mir auch einen beständigen Freund.

3d mein Berge moge ftillen, Da mein Mund sich ohne Scheu Deffnen und erklären möge, Da ich alles abelege (Nach bem Mage, bas mir gnugt), 55 Das mir auf bem Bergen liegt. Lag mich Davids Glück erleben: Bib mir einen Jonathan, Der mir fein Berg moge geben, Der auch, wenn nun jebermann 60 Mir nichts Gutes mehr will gonnen, Sich nicht laffe von mir trennen, Sondern fest in Wol und Weh Als ein Felfen bei mir fteb. BErr, ich bitte bich, ermable 65 Mir aus aller Menichen Mena Eine fromme beilge Seele, Die an dir fein fleb und bang, Much nach beinem Sinn und Geifte Mir ftets Troft und Bulfe leifte: 70 Troft, ber in ber Not besteht, Bulfe, die von Bergen geht. Wenn die Bung und Mund nur liebet, Ift bie Liebe ichlecht bestellt. Wer mir aute Worte gibet 75 Und den haß im Bergen halt; Mer nur feinen Ruchen ichmieret Und wanns Bienlein nicht mehr führet, Alsbann gebt er nach der Thur — Gi, der bleibe fern von mir. 80 Hab ich Schwachheit und Gebrechen, BErr, fo lente meinen Freund, Mich in Gute zu besprechen Und nicht als ein Leu und Feind.

<sup>57-64.</sup> Arnb: Belch einen getreuen Freund batte David an Jonathan und hosea, wie verbunden sich bie herzen mit einander. — 65-72. Kaum eine Berührung in der Sache mit Arnb. — 73-80 find Sprichwörter, von denen bei Arnb nichts Aehnliches. — 81-88. Arnd: Gib mit einen solchen wahren Freund, der meines herzens und Sinnes set, der mich nicht hase um meiner Gebrechen willen, sondern mich steundlich schlage und krase und meine Gebrechen willen, sondern mich schwechen willen, dondern mich schwechen, beile; das wird mir so wol thun, als wenn man Balsam auf mein haupt gosse.

Wer mich freundlich weiß zu ichlagen, 85 Ift, als ber in Freudentagen Reichlich auf mein haupt mir geußt Balfam, ber am Jordan fleußt. D. wie groß ift meine Sabe. D, wie foftlich ift mein Gut, 90 3Efu, wenn mit biefer Gabe Dein Sand meinen Willen thut, Daß mich meines Freundes Treue Und beständigs Berg erfreue! Ber bich fürchtet, liebt und ehrt, 9: Dem ift fold ein Schat beidert. Bute Freunde find wie Stabe. Da ber Menfchen Gang fich halt, Daß der schwache Kuß fich bebe. Wann der Leib zu Boden fällt. 10 Webe bem, ber nicht zum Frommen Solches Stabes weiß zu tommen! Der hat einen schweren Lauf: Wann er fällt, wer hilft ihm auf? Nun, BErr, laß birs wolgefallen, 1 Bleib mein Freund bis in mein Grab! Bleib mein Freund und unter allen Mein getreufter stärkster Stab! Wenn bu bich mir wirst verbinden, Wird fich icon ein Berge finden, 1 Das, burch beinen Beist gerührt, Dir mas Gutes aonnen wirb.

<sup>89—112.</sup> Arnb: O welch ein großer Schat ift ein solcher Freund! mich, o mein herr und Gott, dich fürchten, daß ich einen solchen Freund tommen möge; denn die Schrift sagt: Wer den herrn fürchtet, der betö einen solchen Freund. Wehe dem, der allein ift! Wenn er fällt, wer wird wieder aufhelfen? Darum laß mich nicht ohne einen solchen Freund, omein Gott, der mir aufhelfe, wenn ich falle, und laß mich für allen Di in deiner ewigen Liebe und Freundigaft bleiben ewiglitä! Amen.

#### 96. Geduld ift euch vonuöten.

Aus bem 90. Cap. ber Epiftel an bie Bebraer B. 35. 36. 37.

Mel.: Cheling's Beife, und: Run jauchzet, all ihr Frommen.-In ben Gemeinbegefangbuchern; nicht mehr.

Gebuld ist euch vonnöten,
Wenn Sorge, Gram und Leid,
Und was euch mehr will tödten,
Euch in das Herze schneidt,
O auserwählte Zahl!
Soll euch kein Tod nicht tödten,
Ift euch Geduld vonnöten:
Das sag ich noch einmal.

5

20

25

30

Geduld ist Fleisch und Blute
Ein herbes, bittres Kraut. 10
Wenn unsers Kreuzes Rute
Uns nur ein wenig draut,
Erschrickt der zarte Sinn.
Im Glück ist er verwegen;
Kömmt aber Sturm und Regen, 15
Fällt Herz und Mut dahin.

Gebuld ist schwer zu leiden, Dieweil wir irdisch seind Und nur in lautern Freuden Bei GOtt zu sein vermeint. Der doch sich klar erklärt. Ich strafe, die ich liebe, Und die ich hoch betrübe, Die halt ich hoch und wert.

Gebuld ist GOttes Gabe Und seines Geistes Gut; Der zeucht und löst uns abe, Sobald Er in uns ruht, Der edle werte Gast, Erlöst uns von dem Zagen

<sup>96.</sup> C. 1661, Mr. 375. - 27 abe, ab.

Aus dieser Leibeshütte Zu dir, HErr, schiden will. Kommt dann der lette Zug, So gib durch deine Hände Auch ein geduldigs Ende! So hab ich alles gnug.

110

## 97. An Christian von der Linden.

1661.

D, wie so ein großes Gut Ist es boch, im Frieden scheiden Und mit wolvergnügtem Mut In Geduld den Tod erleiden! Lasset uns loben, was jeder nur weiß: Seliges Sterben hat dennoch den Breis.

5

Dieses Gut, das herrlich prangt, hat aus GOttes hand und Throne, Mein herr Linde, wol erlangt Eures hauses Ehr und Krone. Ihre Begierde nach himmlischer Au Ift ihr erfüllet, der seligen Frau.

10

Sie hat ja des Kreuzes Joch Auch zuweilen wol genossen: Wie gekränket war sie doch, Da ihr Berkow ward erschossen, Berkow, das seine, geschickte Gemüt, Dessen Gedächtniß noch immerzu blüht!

15

<sup>97.</sup> A. Bei einer Leichenrebe, die Joh. Rosner auf den Tod der Frau des Landrentmeisters Christian von der Linden hielt, und die zu Berlin 1861 dei Munge gedruckt ist. Die Berstorbene war eine Locker des kurstürstlichen Salzsactors Mohles (Ursula Mohsin) und hatte sich auerst mit einem berliner Bürger Westhydal verheitrathet, dann mit dem Conrector Bertow, der auf dem Schlose von einem Geschos unversehens getroffen und bald darauf gestorben war. In britter Ese war sie 28 Jahre mit Linden verheitrathet gewesen.

Nun, ber GOtt, ber sie gekränkt, hat sie wieder auch erfreut Und euch ihr zum Mann geschenkt, Welches euch noch nie gereut. Iho geneußt sie der ewigen Chr In GOttes Reiche. Was will sie doch mehr?

20

5

10

#### 98. Fröliche Ergebung

ju einem feligen Abichiebe aus biefer mubfeligen Welt.

Mel.: Ebeling's Beife, und: Benn mein Stündlein vorhanden ift. — Rach G. h. Gobe, Bermischte Nachrichten Gerhards Lieder betriressend (Lübed 1725, S. 50 fg.) "in die Gesangbücher gebracht, ein Lied, welches nicht allein in öffentlicher Gemeine vor und nach den Predigten, sondern auch dei Begräbnissen pfleget gesungen zu werden". Ich sinde es nur im Lüneburger Gesangbuch (1694) und dem Chemniger (1713). Es ist jedensalls wieder ausgeschieden.

Run sei getrost und unbetrübt, Du mein Geist und Gemüte! Dein JEsus lebt, der dich geliebt Eh, als dir dein Geblüte Und Fleisch und Haut ward zugericht; Der wird dich auch gewißlich nicht Un deinem Ende hassen.

Erschrede nicht für beinem End, Es ist nichts Boses brinnen; Dein lieber Herr streckt seine Hand Und fordert bich von hinnen Aus so viel tausend Angst und Qual, Die du in diesem Jammerthal Bisher hast ausgestanden.

Zwar heißts ja Tod und Sterbensnot, 15 Doch ist da gar kein Sterben; Denn JCsus ist des Todes Tod Und nimmt ihm das Berderben,

<sup>97.</sup> Unterzeichnet: "Seste aus nachbarlicher Freundschaft und wolmeinendem herzen biese Paulus Gerhard, Prediger zu St. Nicolai allhier." 98. A. Leichenpredigt Joh. Meihner's auf Frau Regina Chjer, geb. Calobius, Frau des wittenberger Professors Wilhelm Chjer (Wittenberg 1664. 4.).

| Daß alle seine Stärk und Kraft<br>Mir, wenn ich ist werd hingerafft,<br>Nicht auf ein Härlein schade.                                                                                                                                                 | 20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Des Tobes Kraft steht in der Sünd<br>Und schnöden Missethaten,<br>Darin ich armes Abamskind<br>So oft und viel geraten;<br>Nun ist die Sünd in ISsu Blut<br>Ersäuft, erstickt, getilgt und thut<br>Fort gar nichts mehr zur Sachen.                   | 25 |
| Die Sünd ist hin, und ich bin rein;<br>Trog dem, der mir das nehme!<br>Hinfüro ist das Leben mein,<br>Darf nicht, daß ich mich gräme<br>Um einger Sünden Lohn und Sold;                                                                               | 30 |
| Wer ausgesöhnt, dem ist man hold<br>Und thut ihm nichts zuwider.<br>Ei nun, so nehm ich GOttes Gnad<br>Und alle seine Freude                                                                                                                          | 35 |
| Mit mir auf meinen letzen Pfab<br>Und weiß von keinem Leide.<br>Der wilde Feind muß nun ein Schaf,<br>Sein Ungestüm ein süßer Schlaf<br>Und fanfte Ruhe werden.                                                                                       | 40 |
| Du, JEsu, allerliebster Freund,<br>Bist selbst mein Licht und Leben;<br>Du hältst mir fest, und kann kein Feind<br>Dich, wo du stehest, heben.<br>In dir steh ich, und du in mir;<br>Und wie wir stehn, so bleiben wir<br>hier und dort ungeschieben. | 45 |
| Mein Leib, der legt sich bin zur Rub,<br>Als der fast mude worden;<br>Die Seele fahrt dem himmel zu<br>Und mischt sich in den Orden                                                                                                                   | 50 |

<sup>32</sup> barf nicht, es ift nicht erforberlich. — 33. Der Tob ift ber Sanben Solb. Romerbrief 6, 23. — 51 fast, febr.

| Der außerwählten GOttesschaar          |    |
|----------------------------------------|----|
| Und halt das emge Jubeljahr            | 55 |
| Mit allen heilgen Engeln.              |    |
| Kömmt bann ber Tag, o höchster Fürst   |    |
| Der Rleinen und ber Großen,            |    |
| Da bu zum allerletten wirft            |    |
| In die Bofaune stoßen,                 | 60 |
| So foll benn Seel und Leib zugleich    |    |
| Mit dir in beines Baters Reich         |    |
| Bu beiner Freud eingeben.              |    |
| Ifte nun bein Will, fo ftell bich ein, |    |
| Mich felig zu verseten.                | 65 |
| Ach, ewig bei und mit dir fein,        |    |
| Wie hoch muß bas ergepen!              |    |
| Eröffne bich, bu Todespfort,           |    |
| Auf baß an folden iconen Ort           |    |
| 3ch burch bich moge fahren!            | 70 |

## 99. Bu Joachim Paulis "Ewigkeit".

hörft du hier die Ewigkeit, Der du Schuld mit Schulden häufest Und auf schnöden Wegen läufest Wie ein toller Hengst im Streit? Wird das Ewig dich nicht weden: Wird dich ewge Pein erschreden. Fürchte dich für GOttes Grimm Und vermeide deine Tritte,

Wende beines Lebens Schritte Bon den bösen Wegen üm: Sonsten wird, mit ewgen Nagen, Ewges Feur und Wurm dich plagen. ŏ

10

<sup>99.</sup> A.: hinter Joachim Pauli's "ATQ Borschmad ber Traurigen und frolichen Ewigkeit" (Berlin, Runge, 1664. 8.), auf S. C2 und 3.—3, 4. Sie laufen alle ihren Lauf wie ein ingrimmiger hengst im Streit. Jerem. 8, 6.—8, 9 vermeibe beine Tritte (auf den bosen Weg zu wenden). Wol bem ber nicht tritt auf den Weg der Sunder. Bf. 1, 1. Jedenfalls ift Gerharbi's Gedanke nicht gut ausgedrüdt.

<sup>28.</sup> Gerbarbt.

Werbe fromm und lebe recht, Diene bem, ber bich erschaffen, Mit des Lichts und Glaubens Waffen Als ein treuer kluger Knecht: Also wird fürm ewgen Leibe Dich befrein die ewge Freude.

15

## 100. Auf Joachim Paulis Gefänge.

Unter allen, die da leben, Hat ein jeder seinen Fleiß Und weiß dessen Frucht zu geben; Doch hat der den größsten Breiß, Der dem Höchsten Chre bringt Und von GOttes Namen singt.

5

Unter allen, die da fingen Und mit wolgefaßter Kunft Ihrem Schöpfer Opfer bringen, hat ein jeder feine Gunft; Doch ift der am besten dran, Der mit Andacht singen kann.

10

## 101. Gib dich gufrieden.

Mel.: Ebeling's Beife. - In wenigen altern Gemeinbegefangbuchern.

Gib dich zufrieden und sei stille In dem Gotte deines Lebens; In Ihm ruht aller Freuden Fülle, Ohn Ihn mühst du dich vergebens;

101. E. 1666, 1, 11. — Thema ift Pf. 37, 7: Sei ftille bem herrn und warte auf ibn.

<sup>100.</sup> A. Am Schluffe von Joach. Bauli's "Bier Geiftliche Lieber" (Ohne Ort und Jahraahl), Bl. 8. — Unterzeichnet: "Zur Bezeugung guter Zuneigung gegen ben Authorn feste biefes Baulus Gerharb, Brediger Zu St. Nicolai in Berlin."

| Er ift bein Quell Und beine Sonne,<br>Scheint täglich bell Bu beiner Wonne. | 5  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Gib dich zufrieden!                                                         |    |
| Er ift voll Lichtes, Trofts und Gnaden,                                     |    |
| Ungefärbtes treuen Herzens;                                                 |    |
| Wo Er steht, thut dir keinen Schaben                                        | 10 |
| Auch die Bein des gröften Schmerzens;                                       |    |
| Rreuz, Angst und Not Kann Er bald wenden,                                   |    |
| Ja auch ben Tob Hat Er in Händen.                                           |    |
| Gib bich zufrieden!                                                         |    |
| Wie dirs und andern oft ergebe,                                             | 15 |
| Ist Ihm warlich nicht verborgen;                                            |    |
| Er sieht und kennet aus der Sobe                                            |    |
| Der betrübten Bergen Sorgen.                                                |    |
| Er zählt den Lauf Der heißen Thränen                                        |    |
| Und faßt zuhauf All unfer Sehnen.                                           | 20 |
| Gib dich zufrieden!                                                         |    |
| Wann gar kein einger mehr auf Erden,                                        |    |
| Deffen Treue du darfft trauen,                                              |    |
| Alsdann will Er dein Treuster werden                                        |    |
| Und zu beinem Besten schauen.                                               | 25 |
| Er weiß dein Leid Und heimlich Gramen,                                      |    |
| Auch weiß Er Zeit, Dich zu benehmen.                                        |    |
| Gib dich zufrieden!                                                         |    |
| Er hört die Seufzen deiner Seelen                                           |    |
| Und des Herzens stilles Klagen,                                             | 30 |
| Und was du keinem darfft erzählen,                                          |    |
| Magst du GOtt gar fühnlich sagen.                                           |    |
| Er ist nicht fern, Steht in ber Mitten,                                     |    |
| hört balo und gern Der Armen Bitten.                                        |    |
| Gib dich zufrieden!                                                         | 35 |
| Laß dich dein Elend nicht bezwingen,                                        |    |
| Halt an GOtt, so wirst du siegen;                                           |    |
| Ob alle Fluten einher giengen,                                              |    |

Dennoch muft bu oben liegen.

<sup>27</sup> benehmen, befreien. — 29 bie Seufgen. Bei ben ichlestichen Dichetern nicht ungewöhnlich: "Richt biefer Thranen Bach, nicht biefer Sungen Bind." A. Gruphius, "Gebichte", 2, 340. hier aus Apostelgeschichte 7, 34: "Ich habe ihr Seufgen gehört." — 33. Matth. 18, 20.

| Denn wenn du wirst Bu hoch beschweret,<br>hat Gott, dein Farst, Dich schon erhöret.<br>Gib dich zufrieden!                                                                                                                                            | 40       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Was forgst du für bein armes Leben,<br>Wie dus halten wollst und nähren?<br>Der dir das Leben hat gegeben,<br>Wird auch Unterhalt bescheren.<br>Er hat ein Hand Boll aller Gaben,<br>Da See und Land Sich muß von laben.<br>Gib dich zufrieden!       | 45       |
| Der allen Böglein in den Wäldern<br>Ihr bescheidenes Körnlein weiset,<br>Der Schaf und Rinder in den Feldern<br>Alle Tage tränkt und speiset,<br>Der wird ja auch Dich eingen füllen<br>Und deinen Bauch Jur Notdurst stillen.<br>Gib dich zufrieden! | 50<br>55 |
| Sprich nicht: Ich sehe keine Mittel; Wo ich such, ist nichts zum Besten; Denn das ist GOttes Chrentitel: Helsen, wann die Not am größten. Wenn ich und du Ihn nicht mehr spüren, Da schickt Er zu, Uns wol zu sühren. Gib dich zufrieden!             | 60       |
| Bleibt gleich die Hulf in etwas lange,<br>Wird sie dannoch endlich kommen;<br>Macht dir das Harren angst und bange,<br>Gläube mir, es ist dein Frommen.<br>Was langsam schleicht, Fast man gewisser,<br>Und was verzeucht, Ist desto süßer.           | 65       |
| Gib dich zufrieden! Rimm nicht zu Herzen was die Rotten Deiner Feinde von dir dichten; Laß sie nur immer weidlich spotten, GOtt wirds hören und recht richten.                                                                                        | 70       |

<sup>62</sup> guididen, fenben, Bortebrung treffen. — 72 bichten, erbichten, ligen. — weiblich, tuchtig, febr.

| Ist GOtt bein Freund Und beiner Sachen,<br>Bas tann bein Feind, Der Mensch, groß machen!<br>Gib bich zufrieden!                                                                                                           | 75  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hat er doch felbst auch wol das Seine, Bann ers sehen könnt und wollte. Bo ist ein Glud so klar und reine, Dem nicht etwas sehlen sollte?<br>Bo ist ein Haus, Das könnte sagen: Ich weiß durchaus Bon keinen Blagen?      | 80  |
| Gib dich zufrieden. Es kann und mag nicht anders werden,<br>Alle Menschen mussen leiden;                                                                                                                                  | 85  |
| Bas webt und sebet auf ber Erben,<br>Kann bas Unglud nicht vermeiben.<br>Des Kreuzes Stab Schlägt unfre Lenben<br>Bis in bas Grab: Da wird sichs enden.<br>Gib dich zufrieden!                                            | 90  |
| Es ist ein Ruhetag verhanden, Da uns unser GOtt wird lösen; Er wird uns reißen aus den Banden Dieses Leibs und allem Bosen. Es wird einmal Der Tod herspringen Und aus der Qual Uns sämtlich bringen. Sib dich zufrieden! | 95  |
| Er wird uns bringen zu ben Schaaren<br>Der Erwählten und Getreuen,<br>Die hier mit Frieden abgesahren,<br>Sich auch nun im Friede freuen,<br>Da sie ben Grund, Der nicht kann brechen,                                    | 100 |
| Den ewgen Mund Celbst hören sprechen: Gib bich aufrieben!                                                                                                                                                                 | 105 |

#### 102. Das Lied Mofis

aus bem 32. Capitel bes fünften Buch Dofe.

Mel.: Ebeling's Weife, und: Lobet Gott, unfern herren. — Rur in bas Chemniger Gemeinbegesangbuch 1713 aufgenommen.
Merkt auf, merkt himmel, Erde,

Und bu, o Meeresgrund, Bas ich iest fingen werbe Aus Sottes beilgem Mund! Es fließe meine Lebre, 5 Wie Thau und Regen fleußt; Wer Ohren hat, ber bore Des Söchften Wort und Geift. Es lagt ber BErr euch weifen Sein Chr und Namenszier; 10 Die foll und will ich preifen, Das thut auch ihr mit mir. Er ift ein GOtt ber Gotter, Gin Tröfter in ber Not, Gin Fels, ein einger Retter 15 Und felbst bes Todes Tod. Sein Thun ift lauter Gute. Sein Bert ift rein und flar: Treu ift Er am Gemute, 20

Treu ist Er am Gemüte, Im Wort und Reden wahr; Biel heilger als die Engel, Die doch nur recht gethan; Frei aller Fehl und Mängel, Fern von der Unrechtsbahn. Er ist gerecht Wir alle

Gr ist gerecht. Wir alle 25
Sind schändlich angesteckt
Mit Adams Sund und Falle,
Der täglich in uns heckt
Biel bose schwere Thaten,
Die unserm großen GOtt, 30
Deß kein Mensch kann entraten,
Geraten nur zum Spott.

<sup>102.</sup> E. 1666, 1, 12.

Die ungeratnen Rinder, Die fallen von ihm ab Und werden freche Sünder, 35 Bergessen aller Gab Und fo viel taufend Güter Und fo viel füßer Gnad, Die ihnen GOtt, ihr Suter, 40 So oft erwiesen hat. Dantit bu benn folder Magen, Du toll und thöricht Bolf, Dem, ber bir regnen laffen Dein Manna aus ber Wolf Und aus bes himmels Kammer 45 Dir Speisen zugeschidt, Damit in beinem Jammer Dein Berge wurd erquict? Woher haft du bein Leben. Und beines Leibes Bild? 50 Wer hat bas Blut gegeben, Das bir bie Abern füllt? Ifts nicht bein BErr, bein Schöpfer, Dein Bater und bein Licht, Der bich, gleich als ein Töpfer, 55 Bon Erde zugericht? Gebent und geh gurude In die vergangne Jahr; Ermage, mas vor Glude GO GDtt beiner Bater Schaar Erzeigt in ichweren Beiten! Das ift ben Alten fund, Die merben bir andeuten Den rechten mahren Grund. 65 Er ftieß die wilden Beiben Mit feiner ftarten Sand Mus ihrer fetten Weiben Und gab bas schöne Land

<sup>55.</sup> Herr, bu bift unfer Bater; wir find Thon, bu bift unfer Topfer. Jefaj. 64, 8.

| Des Jfraels Geschlechte<br>Zu seines Namens Ruhm<br>Und Jacob, seinem Knechte,<br>Zum Erb und Eigentum.                                                                                        | 70         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Er fand ihn, wo es heulet,<br>In dürrer Bustenei,<br>Er fand ihn und ertheilet<br>Ihm alle Batertreu;<br>Er lehret ihm, was tauge<br>Und Er selbst Tugend heiß;                                | <b>7</b> 5 |
| Er hielt ihn wie ein Auge<br>Und sparte keinen Fleiß.<br>Gleich wie ein Abler sitet<br>Auf seiner zarten Brut                                                                                  | 80         |
| Und gar genau beschützet<br>Was ihm am Herzen ruht;<br>Er dehnt die starken Flügel,<br>Wann er sich hoch erschwingt<br>Und über Thal und Hügel<br>Sein edle Jungen bringt:                     | 85         |
| So hat sich auch gebreitet<br>Des höchsten Lieb und Gnad<br>Auf Jacob, den Er leitet,<br>Aufdaß ihm ja kein Schad                                                                              | 90         |
| Hier oder da anstieße;<br>Er hub, Er trug mit Fleiß,<br>Bewahrt ihm Gang und Füße<br>Auf seiner ganzen Reis.<br>Er, sein GOtt, thats alleine                                                   | 95         |
| Und fonst kein ander GOtt;<br>Es gaben Feld und Steine<br>Del, Honig, Wasser, Brot<br>Ohn alle seine Mühe;<br>Er hatte guten Mut<br>Beim Fett der Schaf und Kühe<br>Und trank gut Traubenblut. | . 100      |
| Da er nun wolgegessen,<br>Bergaß er GOttes Heil;                                                                                                                                               | 105        |

<sup>104.</sup> und trantte ihn mit gutem Traubenblut. 5. Dof. 32, 14.

Und da er deß vergessen, Da ward er frech und geil; Da feine Not geftillet, Beschimpft er Gottes Chr. 110 Und da der Leib gefüllet, Da ward das Berze leer. Leer ward es an bem Guten, Des Bofen mard es voll, Ließ Götenopfer bluten 115 Und dient, als wär er toll, Den schändlichen Feldteufeln; Und Den, an beffen Macht Die Teufel felbst nicht zweifeln. Den ließ er aus ber Acht. 120 Er ließ ben emgen Retter Und gab fich in ben Schirm Der neuerbachten Götter. Sielt Beftien und Gewürm Und Bilder von Metallen. 125 Bon Holz, von Stein und Thon, Den Beiben zu gefallen, Für feiner Seelen Rron. Als das nun der erkannte. Der Berg und Nieren fennt, 130 Da wuchs sein Zorn und brannte. Gleich wie ein Feuer brennt; Und die Er vor so schöne Geliebt an feinem Theil Als Töchter und als Söhne, 135 Die wurden 36m ein Greul. 3ch will mich, sprach Er, wenden Bon biefer ichnoden Art. Die fo abideulich ichanden Mich, ber ich nichts gespart 140

<sup>108</sup> geil. "Da er aber fett und fatt mar, warb er geil." 5. Mof. 32, 15; üppig, übermüthig: "lödet wie die geilen Ralber". Jerem. 50, 11. — 133 vor, früher, vorher.

| An meiner Treu und Gute;              |     |
|---------------------------------------|-----|
| Ich habe recht geliebt,               |     |
| Dafür wird mein Gemüte                |     |
| Gefrantet und betrübt.                |     |
| Sie reizen mich mit Sünden:           | 145 |
| Bas gilts, es foll einmal             |     |
| Sich wieder etwas finden              |     |
| Bu ihrem Zorn und Qual!               |     |
| Es werben Bölker kommen,              |     |
| Die blind sind als ein Stein;         | 150 |
| Die follen meine frommen              |     |
| Und liebsten Kinder sein.             |     |
| Mein Feuer ift entstanden             |     |
| Und brennet lichterloh                |     |
| In meines Boltes Landen,              | 155 |
| Die feind ihm wie bas Strob.          |     |
| Es wird weit um fich greifen          |     |
| Bis zu ber Sollen Grund               |     |
| Und alle Frucht abstreifen,           |     |
| Die auf ber Erden stund.              | 160 |
| 3ch will mit meinen Bfeilen           |     |
| Sie treiben in den Tod;               |     |
| Es foll fie übereilen                 |     |
| Schwert, Best und hungerenot.         | ,   |
| 3d will viel Thiere ichiden           | 165 |
| Und strenges Schlangengift,           |     |
| Das foll zumartern, bruden            |     |
| Und freffen, wen es trifft.           |     |
| 3d will fie recht belohnen,           |     |
| Mein Born foll gleich ergebn,         | 170 |
| Auch berer nicht verschonen,          | -10 |
| Die jung, gerad und icon;             |     |
| 3ch will sie all zerftauben           |     |
| Und fragen bier und bort:             |     |
| Wo ist dann nun ihr Bleiben?          | 175 |
| Welch ist ihr Sit und Ort?            |     |
| Doch muß ich gleichwol icheuen        |     |
| Den ungereimten Wahn                  |     |
| Der Feinde, Die fich freuen,          |     |
| Mls hatten fies gethan.               | 180 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | -00 |

| Sie bleiben wie die Narren<br>Bei ihrem Gaukelspiel<br>Und ziehn am Thorbeitkarren, | ,   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ich thu auch was ich will.                                                          |     |
| D, daß mein Bolk verstünde                                                          | 185 |
| Das edle schöne Gut,                                                                |     |
| Das, wenns nun seine Sünde                                                          |     |
| Bereut und Buße thut,                                                               |     |
| Ihm nachmals wird begegnen!                                                         |     |
| Dann was ich jest geflucht,                                                         | 190 |
| Das will ich wieder segnen                                                          |     |
| Sobald es Gnade sucht.                                                              |     |
| Mein Bolf kommt aus bem Weinen,                                                     |     |
| Sein Feind tommt aus der Ruh;                                                       |     |
| Ihr tausend fliehn vor einen,                                                       | 195 |
| Wie geht das immer zu?                                                              |     |
| Ihr HErr, ihr Fels und Leben,                                                       |     |
| Ist weg aus ihrem Belt,                                                             |     |
| Er hat sie übergeben                                                                |     |
| Bur Flucht ins freie Feld.                                                          | 200 |
| Seid froh, ihr treuen Anechte                                                       |     |
| Des GDttes Jirael,                                                                  |     |
| Des Urm und ftarte Rechte                                                           |     |
| Euch schützt an Leib und Seel;                                                      |     |
| habt fröliches Bertrauen                                                            | 205 |
| Und Glauben, der da siegt:                                                          |     |
| So wird GOtt wieder bauen                                                           |     |
| Was ist darniederliegt.                                                             |     |
| Er wird am Feinde rächen                                                            |     |
| Was uns zu viel geschehn;                                                           | 210 |
| Uns wird Er Troft zusprechen,                                                       |     |
| Uns wieder lassen sehn                                                              |     |
| Die Sonne seiner Gnaden:                                                            |     |
| Die wird in kurzer Zeit                                                             |     |
| Des Landes Klag und Schaden                                                         | 215 |
| Berkehrn in Glud und Freud.                                                         |     |

#### 103. Ans dem 119. Pfalm Davids.

Mel.: Ebeling's Beife, und: Berglich thut mich verlangen. — 3m Chemniger Gemeinbegefangbuche 1713; und fpater, bis auf bie Gegenwart im handverfchen Gefangbuch Rr. 744.

Ich bin ein Gast auf Erden Und hab hier keinen Stand; Der Himmel soll mir werden, Da ist mein Baterland. Hier reis ich aus und abc; Dort, in der ewgen Ruh, It GOttes Gnadengabe, Die schleußt all Arbeit zu.

Was ist mein ganzes Wesen,
Bon meiner Jugend an,
Uls Muh und Not gewesen?
So lang ich benken kann,
Hab ich so manchen Morgen,
So manche liebe Nacht
Mit Kummer und mit Sorgen
Des Herzens zugebracht.

5

20

Mich hat auf meinen Wegen Manch harter Sturm erschreckt; Blis, Donner, Wind und Regen Hat mir manch Angst erweckt; Berfolgung, Haß und Neiben, Ob ichs gleich nicht verschuld, Hab ich boch müssen leiden Und tragen mit Geduld.

So giengs ben lieben Alten, 25 An derer Fuß und Pfad Wir uns noch täglich halten, Wenns fehlt am guten Rat: Wie muste sich doch schmiegen Der Bater Abraham, 30

<sup>103.</sup> E. 1666, 2, 17. — Aus Bf. 119, 19: "Ich bin ein Gaft auf Erben, verbirg beine Gebote nicht vor mir."

Ch als ihm sein Bergnügen Und rechte Wohnstadt tam!

| Und rechte Wohnstadt tam!                                                                                                                                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bie manche schwere Bürde<br>Trug Jsaac, sein Sohn!<br>Und Jacob, bessen Bürde<br>Stieg bis zum Himmelsthron,<br>Wie muste der sich plagen,<br>In was für Weh und Schmerz,<br>In was für Furcht und Zagen<br>Sant oft sein armes Herz!  | 35<br>40   |
| Die frommen heilgen Seelen,<br>Die giengen fort und fort<br>Und änderten mit Duälen<br>Den erstbewohnten Ort;<br>Sie zogen hin und wieder,<br>Ihr Kreuz war immer groß,<br>Bis daß der Tod sie nieder<br>Legt in des Grabes Schoß.     | <b>4</b> 5 |
| Ich habe mich ergeben In gleiches Glück und Leid: Was will ich besser leben Als folche große Leut? Es muß ja burchgebrungen, Es muß gelitten sein; Wer nicht hat wol gerungen, Geht nicht zur Freub hinein.                            | 50<br>55   |
| So will ich zwar nun treiben<br>Mein Leben burch die Welt,<br>Doch denk ich nicht zu bleiben<br>In diesem fremden Zelt.<br>Ich wandre meine Straßen,<br>Die zu der Heimat führt,<br>Da mich ohn alle Maßen<br>Mein Bater trösten wird. | GO         |
| Mein Heimat ist bort broben,<br>Da aller Engel Schaar<br>Den großen Herrscher loben,<br>Der alles ganz und gar                                                                                                                         | G 5        |

| In feinen Sanden traget                 |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Und für und für erhält,                 | 70  |
| Auch alles bebt und leget,              |     |
| Nach dems Ihm wol gefällt.              |     |
| Bu dem steht mein Verlangen,            |     |
| Da wollt ich gerne hin;                 |     |
| Die Welt bin ich durchgangen,           | 75  |
| Daß ichs fast mude bin.                 |     |
| Je länger ich hier walle,               |     |
| Je wenger find ich Lust,                |     |
| Die meinem Geist gefalle;               |     |
| Das meist ist Stank und Wust.           | 80  |
| Die herberg ift zu bofe,                |     |
| Der Trübsal ist zu viel:                |     |
| Ach komm, mein GOtt, und lose           |     |
| Mein Berg, wenn bein Berg will;         |     |
| Romm, mach ein feligs Ende              | 85  |
| An meiner Wanderschaft,                 |     |
| Und was mich frankt, das wende          |     |
| Durch beinen Urm und Kraft!             |     |
| Wo ich bisher gesessen,                 |     |
| Ift nicht mein rechtes Saus;            | 90  |
| Wenn mein Biel ausgemeffen,             |     |
| So tret ich bann hinaus,                |     |
| Und was ich hier gebrauchet,            |     |
| Das leg ich alles ab;                   |     |
| Und wenn ich ausgehauchet,              | 95  |
| So scharrt man mich ins Grab.           |     |
| Du aber, meine Freude,                  |     |
| Du meines Lebens Licht,                 |     |
| Du zeuchst mich, wenn ich scheibe,      |     |
| hin vor bein Angesicht,                 | 100 |
| Ins haus der emgen Bonne,               |     |
| Da ich stets freudenvoll                |     |
| Gleich als die helle Sonne              |     |
| Nebst andern leuchten foll.             |     |
| Da will ich immer wohnen,               | 105 |
| Und nicht nur als ein Gast,             |     |
| Bei benen, die mit Kronen               |     |
| Du ausgeschmudet haft;                  |     |
| = * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |     |

Da will ich herrlich fingen Bon beinem großen Thun Und frei von schnöben Dingen In meinem Erbtheil ruhn.

110

## 104. Der 139. Pfalm Davids.

Wel.: Ebeling's Beise, und: Bom himmel hoch ba tomm ich ber. — Chemniger Gemeinbegesangbuch 1713.

> Herr, du erforschest meinen Sinn Und kennest was ich hab und bin; Ja, was mir selbst verborgen ist, Das weißst du, der du alles bist.

Ich sitz hier ober stehe auf, Ich lieg, ich geh auch ober lauf: So bist du um und neben mir, Und ich bin allzeit hart bei bir.

All die Gedanken meiner Seel, Und was sich in der Herzenshöl Hier reget, hast du schon betracht, Eh ich einmal daran gedacht.

Auf meiner Zungen ist kein Wort, Das du nicht hörtest alsofort; Du schaffests, was ich red und thu, Und siehst all meinem Leben zu.

Das ift mir kund. Und bleibet doch Mir folch Erkenntniß viel zu hoch; Es ist die Weisheit, die kein Mann Recht aus dem Grunde wissen kann.

Wo soll ich, ber du alles weißst, Mich wenden hin vor deinem Geist? Wo soll ich beinem Angesicht Entgeben, daß michs sehe nicht?

104. E. 1666, 2, 23.

5

10

15

20

| Führ ich gleich an bes Himmels Dach,<br>So bist du da, hältst Hut und Wach;<br>Stieg ich zur Höll und wollte mir<br>Da betten, sind ich dich auch hier. | 25         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wollt ich der Morgenröten gleich<br>Geflügelt ziehn, so weit das Reich<br>Der wilden Fluten nest das Land,<br>Käm ich doch nie aus beiner Hand.         | 30         |
| Rief ich zu Hulf die finstre Nacht,<br>Hätt ich doch damit nichts verbracht;<br>Dann laß die Nacht sein wie sie mag,<br>So ist sie bei dir heller Tag.  | 35         |
| Dich blendt der dunkle Schatten nicht,<br>Die Finsterniß ist dir ein Licht;<br>Dein Augenglanz ist klar und rein,<br>Darf weder Sonn noch Mondenschein. | <b>4</b> 0 |
| Mein Eingeweid ift dir bekannt,<br>Es liegt frei da in deiner Hand;<br>Der du von Mutterleibe an<br>Mir lauter Lieb und Guts gethan.                    |            |
| Du bists, der Fleisch, Gebein und Haut<br>So künstlich in mir aufgebaut;<br>All deine Werk sind Wunder voll,<br>Und das weiß meine Seele wol.           | 45         |
| Du sahest mich, da ich noch gar<br>Fast nichts und unbereitet war,<br>Warst selbst mein Meister über mir<br>Und zogst mich aus der Tief herfür.         | <b>5</b> 0 |
| Auch meiner Tag und Jahre Zahl,<br>Minuten, Stunden allzumal<br>Haft du, als meiner Zeiten Lauf,                                                        | 55         |
| Bor meiner Zeit geschrieben auf.<br>Wie köstlich, herrlich, füß und schön<br>Seh ich, mein GOtt, da vor mir stehn<br>Dein weises Denken, was du denkst  |            |
| Wenn bu uns beine Guter fchentft!                                                                                                                       | 60         |

<sup>28 &</sup>quot;fiebe, fo bift bu auch ba." Bf. 139, 8. — 34 verbracht, vollbracht, gethan. — 40 barf, bebart. — 41 Eingeweib, Innerstes. "Denn bu haft meine Rieren in beiner Gewalt." Bf. 139, 13,

Wie ist doch das so trefflich viel! Wenn ich bisweilen gablen will, So find ich ba bei weiten mehr Als Staub im Weld und Sand am Meer. Bas macht bann nun die wuste Rott, 65 Die bich, o großer Bunbergott, So schändlich lästert und mit Schmach Dir fo viel Uebels redet nach? Ach, stopfe ihren schnöden Mund! Steh auf und fturze fie zu Grund! 70 Denn weil fie beine Feinde feind, Bin ich auch ihnen herzlich feind. Db fie nun gleich hinwieder febr Mich hassen, thu ich boch nicht mehr, Als daß ich wider ihren Trug 75 Mich leg in beinen Schoß und Schut. Erforsch, hErr, all mein Berg und Mut Sieb, ob mein Weg fei recht und gut, Und führe mich bald himmelan Den emgen Weg, die Freudenbahn. 80

## 105. Chriftliche Todesfreude.

Mel.: Ebeling's Beife, und: So munich ich mir ein gute Racht (von Bh. Ricolai). — In wenigen Gemeinbegefangbuchern, und jeht nicht mehr.

Was traurest du, mein Angesicht, Wann du den Tod hörft nennen? Sei ohne Furcht: er schabt dir nicht, Lern ihn nur recht erkennen. Kennst du den Tod, So hats nicht Not, All Angst wird sich zertrennen.

Bors erfte, zeuch die Larven ab Der alten roten Schlangen; Sieh an, daß fie kein Gift mehr hab, 5

<sup>105.</sup> G. 1666. 2, 24.

<sup>3.</sup> Gerhardt.

| Es ist ihr abgefangen                   | 10 |
|-----------------------------------------|----|
| Durch JEsum Christ, Der vor uns ist     |    |
| Ins Grab und Tod gegangen,              |    |
| Ja, HErr, du tratst ihm an das Herz,    |    |
| Brachst seines Stachels Spipen;         |    |
| Nunmehr ist er ein lauter Scherz        | 15 |
| Und tann uns gar nicht rigen;           |    |
| Dein edles Blut Dampft seine Glut,      |    |
| Dein Flammen zwingt sein Hitzen.        |    |
| Die Sünde war des Todes Kraft,          |    |
| Die uns zum Sterben triebe;             | 20 |
| Nun ist die Sünd all abgeschafft        |    |
| Durch Christi Treu und Liebe;           |    |
| Ihr Ernst und Macht Ist matt gemacht;   |    |
| Trop, daß sie uns betrübe!              |    |
| Die Sünd ist todt; GOtt ist versöhnt    | 25 |
| Durch seines Sohnes Dulben,             |    |
| Der Grimm ift hin, ben wir verdient     |    |
| Mit unsers Lebens Schulden;             |    |
| Der vor war Feind, Ist nunmehr Freund   |    |
| Voll füßer Gnad und Hulden.             | 30 |
| Bist du benn Freund, so kannst du mich, |    |
| Mein GOtt, ja nicht umbringen;          |    |
| Dein Vaterherze läffet fich             |    |
| Zum Mord und Tod nicht dringen.         |    |
| Wer sich befindt Dein Erb und Kind,     | 35 |
| Ist frei von bofen Dingen.              |    |
| Das aber, Bater, thust bu wol           |    |
| Wann uns die Trübsal franket,           |    |
| Wann wir des Lebens fatt und voll       |    |
| Des Jammers, ber uns tranket,           | 40 |
| Daß dann bein Hand Ans Baterland        |    |
| Uns aus den Fluten lenket.              |    |
| Wann fich bas ftarte Wetter regt,       |    |
| Darvon die Soben hallen,                |    |
| Wann beines Bornes Donner schlägt,      | 45 |

<sup>20</sup> triebe, trieb. — 25: 27 verföhnt: verbient. Der Reim ift bei Gerharbt gulaffig.

Daß Berg und Thal erschallen: So trittst du ju Und bringst zur Ruh Uns, die bir wolgefallen. Bann unfre Feinde um uns ber Uns bringen in die Mitten, 50 Mann Ottern, Löwen, Wölf und Bar Ihr Gift auf uns ausschütten: Nimmst du bein Schaf, Bringsts in den Schlaf Bei bir in beiner Sutten. Wann diese Welt gibt bosen Lohn 55 Dem, ber bich treulich ehret, So sprichst bu: Romm zu mir, mein Sohn, Hier hab ich, was dich nähret: Lust, Chr und Freud, Die keine Zeit 60 In Ewigkeit verzehret. Alsbald ichließt uns der Engel Schaar Mit Freud in ihrem Bogen Und nehmen unfrer Seelen mahr, Die, wann sie ausgeflogen, In ibre Sut Mit ftillem Mut 65 Bu Gott kommt angezogen. Der HErr empfänget seine Braut Und fpricht: Sei mir willkommen! Du bists, die ich mir anvertraut, Romm, wohne bei den Frommen, 70 Die ich vor dir Anher zu mir Aus jener Welt genommen. Du haft behalten Glaub und Treu Am Herzen, da ich wohne: So geb und leg ich bir nun bei .75 Die icone Freudenkrone. 3d bin bein Beil, Dein Erb und Theil, Tritt her zu meinem Throne. Bier trudn ich beiner Augen Flut, hier still ich beine Thranen, 80 Bier fest fich in bem bochften But Dein Seufzen, Rlag und Sehnen; Dein Jammermeer Wird niemand mehr,

Als nur in Freud, erwähnen.

| hier kleid ich meiner Christen Zahl    | 85  |
|----------------------------------------|-----|
| Mit reiner weißer Seide;               |     |
| Hier springen sie im himmelsfaal,      |     |
| Und ist nicht, der sie neide;          |     |
| hier ist kein Tod, Kein Kreuz und Not, |     |
| Das gute Freunde scheibe.              | 90  |
| Ach, GOtt mein HErr, was will ich boch |     |
| Mich vor dem Tode scheuen?             |     |
| Er ists ja, ber mich von bem Joch      |     |
| Des Clends will befreien;              |     |
| Er nimmt mich aus Dem Marterhaus,      | 95  |
| Das fann mich nicht gereuen.           |     |
| Der Tod, ber ift mein Rotes Meer,      |     |
| Dadurch auf trodnem Sande              |     |
| Dein Ifrael, bas fromme Beer,          |     |
| Geht zum Gelobten Lande,               | 100 |
| Da Milch und Wein Stets fleuß herein   |     |
| Wie Ström in ihrem Rande.              |     |
| Er ist das güldne Himmelsthor          |     |
| Und des Glia Wagen,                    |     |
| Darauf mich GOtt zum Engelchor         | 105 |
| Gar bald wird lassen tragen,           |     |
| Wann Er, der Lett Und Erfte, fett      |     |
| Ein End an meinen Tagen.               |     |
| D fuße Luft, o eble Ruh,               |     |
| D frommer Seelen Freude,               | 110 |
| Romm, schleuß mir meine Augen zu,      |     |
| Daß ich mit Fried abscheide            |     |
| Hin, da mein Hirt Mich leiten wird     |     |
| Bur immergrünen Weide.                 |     |
| Daselbst wird Er mit vollem Maß,       | 115 |
| Was hier gefehlt, einbringen;          |     |
| Dafür wird Ihm ohn Unterlaß            |     |
| Sein Alleluja flingen.                 |     |
| Da will auch ich Ihm williglich        |     |
| Eins nach bem anbern fingen.           | 120 |

### 106. Morgensegen.

Mel.: Ebeling's Beije und eine andere in ber "Praxis pietatis melica" von 1675. — Im Chemniger Gesangbuche 1713.

Die guldne Sonne Voll Freud und Wonne Bringt unfern Grengen Mit ihrem Glangen Gin bergerquidendes liebliches Licht. Mein Saupt und Glieder, Die lagen barnieber; Aber nun fteh ich. Bin munter und frolich, Schaue ben himmel mit meinem Geficht. 10 Mein Auge schauet Was GOtt gebauet Bu feinen Chren Und uns zu lehren, Wie fein Vermögen sei mächtig und groß, 15 Und wo die Frommen Dann follen hinkommen, Wann fie mit Frieden Von binnen geschieden Aus biefer Erben verganglichem Schoß. 20 Laffet uns fingen, Dem Schöpfer bringen Güter und Gaben, Das wir nur haben, Alles sei Gotte zum Opfer gesett. 90 Die beften Guter Sind unfre Gemuter. Dankbare Lieber Sind Weihrauch und Widder, 30 Un welchen Er sich am meisten ergest. Abend und Morgen Sind seine Sorgen

<sup>106.</sup> E. 1666, 3, 25.

Segnen und mehren, Unglud verwehren Sind feine Werte und Thaten allein. 35 Wann wir uns legen, So ift Er zugegen, Wann wir auffteben, So läßt er aufgeben Ueber uns feiner Barmbergigkeit Schein. 40 3ch hab erhoben Bu dir hoch droben All meine Sinnen; Lag mein Beginnen Ohn allen Unftoß und glücklich ergehn! 45 Laster und Schande. Des Lucifers Banbe, Kallen und Tücke Treib ferne gurude; Laß mich auf beinen Geboten bestehn! 50 Laß mich mit Freuden Obn alles Reiben Sehen ben Segen, Den bu wirft legen In meines Bruders und Nahesten Saus; 55 Beigiges Brennen, Undriftliches Rennen Nach Gut mit Sünde, Das tilge geschwinde Von meinen Bergen und wirf es binaus! 60 Menschliches Wefen Das ifts? Gemefen. In einer Stunde Geht es ju Grunde, So bald das Lüftlein des Todes drein bläst. 65 Alles in allen Muß brechen und fallen, himmel und Erben Die muffen bas werben, Bas fie vor ihrer Erschöpfung gewest. 70

<sup>55</sup> Raheften, Radften. - 70 Ericopfung, Ericaffung.

Alles vergebet; GDtt aber stebet Dbn alles Wanken: Seine Gedanken, Sein Mort und Willen hat ewigen Grund; 75 Sein Beil und Gnaden, Die nehmen nicht Schaden, Beilen im Bergen Die tobtlichen Schmerzen, Salten uns zeitlich und ewig gefund. 80 SDtt, meine Krone, Bergib und schone; Laß meine Schulden In Gnad und Hulben Aus beinen Augen sein abgewandt. 85 Sonsten regiere Mich, lente und führe Wie birs gefällt. Ich habe gestellt Alles in beine Beliebung und hand. 90 Wilt du mir geben Wormit mein Leben 3d tann ernähren. So laß mich hören Allzeit im Bergen dies heilige Wort: 95 GDtt ift bas Größte, Das Schönste und Befte; GDtt ift bas Süßste Und Allergewißste; Mus allen Schäten ber ebelfte Sort. 100 Wilt du mich franken, Mit Gallen tranfen, Und foll von Plagen Ich auch was tragen: Bolan, so mach es wie bir es beliebt. 105 Was gut und tüchtig, Was schädlich und nichtig Meinem Gebeine, Das weißst du alleine, Saft niemals teinen zu febre betrübt. 110 Kreuz und Clende,
Das nimmt ein Ende;
Nach Meeresdrausen
Und Windessausen
Leuchtet der Sonnen gewünschtes Gesicht.
Freude die Fülle
Und selige Stille
Hab ich zu warten
Im himmlischen Garten;
Dahin sind meine Gedanken gericht.

## 107. Abendsegen.

Mel. von Ebeling. - In wenigen Gemeinbegefangbuchern.

Der Tag mit seinem Lichte Fleucht bin und wird zunichte; Die Nacht fommt angegangen, Mit Rube zu empfangen Den matten Erbenfreis. Der Tag, ber ift geenbet, Mein Berg zu bir fich wendet, Der Tag und Nacht geschaffen Bu machen und zu ichlafen, Will fingen beinen Breis. 10 Wolauf, wolauf, mein Pfalter, Erhebe ben Erhalter, Der mir an Leib und Seelen Viel mehr, als ich fann gablen, Sat beute Guts gethan. 15 All Augenblid und Stunden Sat fich gar viel gefunden, Bormit Er fein Gemute Und unericopfte Gute Mir flar gezeiget an. 20

ì

| Gleichwie des Hirtens Freude,   |    |
|---------------------------------|----|
| Ein Schäflein an ber Beibe,     |    |
| Sich unter seiner Treue         |    |
| Ohn alle Furcht und Scheue      |    |
| Ergepet in dem Feld             | 25 |
| Und sich mit Blumen füllet,     |    |
| Den Durft mit Quellen stillet:  |    |
| So hat mich heut geführet,      |    |
| Mit manchem Gut gezieret        |    |
| Der hirt in aller Welt.         | 30 |
| GDtt hat mich nicht verlaffen;  |    |
| Ich aber hab ohn Maßen          |    |
| Mich nicht gescheut, mit Sunben |    |
| Und Unrecht zu entzünden        |    |
| Das treue Vaterherz.            | 35 |
| D Bater, laß nicht brennen      |    |
| Den Gifer, noch mich trennen    |    |
| Von beiner hand und Seiten:     |    |
| Mein Thun und Ueberschreiten    |    |
| Erwedt mir Reu und Schmerz.     | 40 |
| Erhore, HErr, mein Beten        |    |
| Und laß mein Uebertreten        |    |
| Bur Rechten und gur Linken      |    |
| Ins Meeres Tiefe sinken         |    |
| Und ewig untergehn;             | 45 |
| Laß aber, laß hergegen          |    |
| Sich beine Engel legen          |    |
| Um mich mit ihren Waffen!       |    |
| Mit bir will ich entschlafen,   |    |
| Mit dir auch auferstehn.        | 50 |
| Darauf so laß ich nieder        |    |
| Mein haupt und Augenlider,      |    |
| Will ruhen ohne Sorgen,         |    |
| Bis daß ber guldne Morgen       |    |
| Mich wieder munter macht.       | 55 |
| Dein Flügel wird mich beden,    |    |
| So wird mich nicht erschrecken  |    |
| Der Feind mit tausend Liften,   |    |
| Der mich und alle Christen      |    |
| Verfolget Tag und Nacht.        | 60 |
|                                 |    |

Ich lieg hier ober stehe,
Ich sis auch ober gehe,
So bleib ich dir ergeben,
Und du bist auch mein Leben:
Das ist ein wahres Wort.
Was ich beginn und mache,
Ich schlaf ein ober wache,
Wohn ich, als wie im Schlosse,
In beinem Arm und Schose,
Bin selig hier und bort.

65

70

## 108. Der 145. Pfalm Davids.

Mel. von Cheling, und : Run frent euch, lieben Chriften gmein. - In wenigen Gemeinbegefangbuchern und nicht lange.

Ich, ber ich oft in tiefes Leib Und große Rot muß gehen, Will bennoch GOtt mit großer Freud Und Herzensluft erhöhen. Mein GOtt, du König, höre mich, Ich will ohn alles Ende dich Und beinen Namen loben.

5

Ich will bir mit ber Morgenröt Ein täglich Opfer bringen, So oft die liebe Sonn aufgeht, So ofte will ich singen Dem großen Namen beiner Macht, Das soll auch in der späten Nacht Mein Wert sein und Geschäfte.

15

10

Die Welt, die beucht uns schön und groß, Und was für Gut und Gaben Sie trägt in ihrem Arm und Schoß, Das will ein jeder haben: Und ist doch alles lauter Nichts; Eh, als mans recht geneußt, zerbrichts Und geht im Hui zu Grunde.

20

<sup>108. &</sup>amp;. 1666, 3, 27.

| GOtt ist alleine groß und schön,<br>Unmöglich auszuloben,<br>Auch benen, die doch allzeit stehn<br>Bor seinem Throne droben.<br>Laß sprechen, wer nur sprechen kann,<br>Doch wird kein Engel noch kein Mann<br>Des höchsten Größ aussprechen.   | 25             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Die Alten, die nun nicht mehr sind,<br>Die haben ihn gepreiset;<br>So hat ein jeder auch sein Kind<br>Zu solchem Dienst geweiset;<br>Die Kinder werden auch nicht ruhn<br>Und werden doch, o GOtt, dein Thun<br>Und Werk nicht ganz auspreisen. | 30<br>35       |
| Wie mancher hat vor mir bein Heil<br>Und Lob mit Fleiß getrieben:<br>Und siehe, mir ist doch mein Theil<br>Zu loben übrig blieben.<br>Ich will von beiner Wundermacht<br>Und der so herrlich schönen Pracht<br>Bis an mein Ende reden.          | : · <b>4</b> 0 |
| Und was ich rebe, wird von mir<br>Manch frommes Herze lernen,<br>Man wird dich heben für und für<br>Hoch über alle Sternen;<br>Dein Herrlichkeit und starke Hand<br>Wird in der ganzen Welt bekannt<br>Und hoch berufen werden.                 | 45             |
| Wer ist so gnabig als wie du?<br>Wer kann so viel erdulden?<br>Wer sieht mit solcher Langmut zu<br>So vielen schweren Schulden,<br>Die aus der ganzen weiten Welt<br>Ohn Unterlaß bis an das Zelt<br>Des hohen himmels steigen?                 | 50<br>55       |
| Es muß ein treues Herze sein,<br>Das uns so boch tann lieben,<br>Da wir boch in ben Tag hinein,<br>Was gar nicht gut ist, üben.                                                                                                                 | 60             |

GOtt muß nichts anders fein als gut, Daber fleußt feiner Gute Flut Auf alle seine Werke.

Drum, Herr, so sollen dir auch nun All beine Werke banken, Boraus die Heilgen, derer Thun Sich hielt in beinen Schranken, Die sollen beines Reichs Gewalt Und schöne Regimentsgestalt Mit vollem Munde rühmen.

65

70

75

80

85

90

95

Sie sollen rühmen, daß der Ruhm Durch alle Welt erklinge, Daß jedermann zum Heiligtum Dir Dienst und Opfer bringe; Dein Reich, das ist ein ewges Reich, Dein Herrschaft ist dir selber gleich, Der du kein End erreichest.

Der HErr ist bis in unsern Tob Beständig bei uns allen, Erleichtert unsers Kreuzes Not Und hält uns, wann wir sallen; Er steuret manches Unglücks Lauf Und hilft uns wieder freundlich auf, Wann wir ganz hingeschlagen.

HErr, aller Augen sind nach dir Und beinem Stuhl gekehret; Denn du bists auch, der alles hier So väterlich ernähret; Du thust auf beine milde Hand, Machst froh und satt was auf dem Land, Im Meer und Lüsten lebet.

Du meinst es gut und thust uns Guts, Auch da wirs oft nicht denten; Wie mancher ist betrübtes Muts Und frist sein Herz mit Kränken, Besorgt und fürcht sich Tag und Nacht, GOtt hab ihn gänzlich aus der Acht Gelassen und vergessen.

| Nein, GOtt vergißt der Seinen nicht,<br>Er ist uns viel zu treue;<br>Sein herz ist stets dahin gericht,<br>Daß Er uns letzt erfreue.<br>Gehts gleich bisweilen etwas schlecht,<br>Ist Er doch heilig und gerecht<br>In allen seinen Wegen.    | 100 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Der HErr ist nah und stets bereit Eim jeden, der Ihn ehret;<br>Und wer nur ernstlich zu Ihm schreit,<br>Der wird gewiß erhöret.<br>GOtt weiß wol, wer Ihm ganstig sei,<br>Und deme steht Er dann auch bei,<br>Wann ihn die Angst nun treibet. | 110 |
| Den Frommen wird nichts abgesagt: GOtt thut, was sie begehren; Er mißt das Unglüd, das sie plagt, Und zählt all ihre Zähren Und reißt sie endlich aus der Last; Den aber, der sie kränkt und haßt, Den stürzt Er ganz zu Boden.               | 115 |
| Dies alles und was sonsten mehr<br>Man kann für Lob erzwingen,<br>Das soll mein Mund zum Ruhm und Chr<br>Des Höchsten täglich singen:<br>Und also thut auch immersort                                                                         | 120 |
| Was webt und lebt an jedem Ort:<br>Das wird GOtt wolgefallen.                                                                                                                                                                                 | 125 |

<sup>102</sup> lett, am Enbe. - 113 abgefagt, abgefchlagen, berfagt.

## 109. Troftgefang driftlicher Chelente.

Mel.: Ebeling's Beife, unb: Bie icon leuchtet ber Morgenftern. — In wenigen Gemeinbegefangbuchern, unb jest nicht mehr.

Wie schön ists boch, HErr Jesu Chrift, Im Stande, ba bein Segen ift. Im Stande heilger Che! Wie steigt und neigt sich beine Gab Und alles Gut so mild berab Aus beiner beilgen Sobe, Wann sich An bich Fleißig halten Jung und Alten, Die im Orben Eines Lebens einig worben ! 10 Wenn Mann und Weib sich wol begebn Und unverrudt beisammen stehn Im Bande reiner Treue: Da geht bas Glud in vollem Lauf, Da fieht man, wie ber Engel Sauf 15 Im himmel felbst fich freue. Rein Sturm, Rein Wurm Rann gerichlagen, Rann gernagen Was GOtt aibet Dem Baar, bas in 3hm fich liebet. 20 Vor allen gibt Er feine Gnab In derer Schoß Er früh und spat Sein hoch Geliebten heget: Da fpannt fein Urm fich taglich aus. Da faßt Er uns und unfer Saus 25 Gleich als ein Bater pfleget; Da muß Ein Fuß Rach bem anbern Gehn und manbern, Bis sie kommen In das Belt und Sit ber Frommen. 30

<sup>109.</sup> E. 1666, 4, 38. — Das Gebicht ift mabricheinlich ein Gelegenheitsgebicht, und die bunkeln Beziehungen wurden deutlicher werden, wenn der erfte Drud wieder zum Borichein tame. — 11 be gebn, vertragen, begegnen.

Der Mann wird einem Baume gleich, An Aesten schon, an Zweigen reich; Das Beib gleich einem Reben, Der seine Träublein trägt und nährt Und fich je mehr und mehr vermehrt 35 Mit Früchten, die da leben. Bol dir. D Bier, Mannes Sonne. Saufes Wonne. Chrentrone! SDtt denkt dein bei feinem Throne. 40 Did, bich hat Er 3hm auserkorn, Daß aus bir marb herausgeborn Das Bolt, bas fein Reich bauet. Sein Wunderwerk geht immer fort, Und seines Mundes starkes Wort 45 Macht, baß bein Auge schauet Schöne Söhne Und die Toden, Die ben Boden Abesvinnen Und mit Runft die Zeit gewinnen. 50 Sei gutes Muts! Wir find es nicht, Die diesen Orden aufgerichtt; Es ist ein bohrer Bater, Der hat uns je und je geliebt Und bleibt, wenn unfre Sorg uns trübt, 55 Der beste Freund und Rater. Anfana, Ausgana Aller Sachen, Die zu machen Wir gebenken, Wird Er wol und weislich lenken. 60 Zwar bleibts nicht aus, es kommt ja wol Ein Stündlein, ba man Leides voll Die Thranen laffet ichießen; Jebennoch wer sich in Gebuld Ergibt, deß Leid wird GOttes Huld 65 In großen Freuden ichließen.

<sup>33. &</sup>quot;Dein Beib wird fein wie ein fruchtbarer Beinftod um bein haus berum." Bi. 128, 3. — 48 Toden, Auphofen, Tochter; Boden, Spinnroden. — 50 Beit gewinnen, im Gegenfat ju: Beit vertreiben. Umfchreibung für leben. — 54 je und je, fiets.

Site, Schwite Rur ein wenig! Unfer Ronig Wird bebenbe Machen, daß die Angst sich wende. 70 Bolber, mein König, nah bergu, Gib Rat in Rreug, in Roten Rub, In Aengsten Troft und Freude! Des follft du haben Ruhm und Breis, Wir wollen fingen bester Beis 75 Und banken alle beibe. Bis wir Bei bir. Deinen Willen Bu erfüllen, Deinen Namen Ewig loben werden. 80

#### 110. Der mundervolle Chestand.

Mel.: Ebeling's Beife, und: Nicht fo traurig, nicht fo fehr. — 3m Chemniger Gemeinbegefangbuch 1713.

Boller Munber, voller Runft, Voller Weisheit, voller Rraft, Boller Hulde, Gnad und Gunft, Voller Labfal, Troft und Saft, Boller Bunder, fag ich noch, 5 Ift der teuschen Liebe Joch. Die sich nach dem Angesicht Niemals hiebevor gekannt, Auch sonst im Geringsten nicht Mit Gedanten zugewandt, 10 Derer Bergen, berer hand Anüpft GOtt in ein Liebesband. Diefer Bater zeucht fein Rind, Jener feins bagegen auf; Beide treibt ihr sonder Wind 15 Ihre sondre Babn und Lauf:

<sup>110.</sup> E. 1666, 4, 40. — Auch biefes Lieb ift offenbar ein Gelegenheits- gebicht. — 1—6. Die erste Strophe wird in ber letten tunftlich wiederholt. — 5 noch, noch einmal. — 15 fonber, besonderer.

Aber wenn die Zeit nun bat, Wirds ein wolgeratnes Baar. hier wächst ein geschickter Sohn, Dort ein edle Tochter zu; 20 Gines ift bes andern Rron, Eines ift bes anbern Rub, Eines ist bes andern Licht, Wiffens aber beide nicht: Bis so lang es dem beliebt, 25 Der die Welt im Schofe halt Und zur rechten Stunde gibt Jedem, was ihm wolgefällt; Da erscheint im Werk und That Der so tief verborgne Rat. 30 Da mählt Ahasverus Blid Ihm die stille Esther aus; Den Tobias führt das Glud In der frommen Sara Haus; Davids bald gewandter Will 35 Holt die klug Abigail. Jacob fleucht für Csaus Schwert Und trifft feine Rabel an; Joseph dient auf fremder Erd Und wird Afnath Herr und Mann; 40 Mofe fpricht bei Jethro ein, Da wird die Zipora sein. Jeder findet, jeder nimmt, Was der höchst ibm ausersebn; Bas im himmel ift bestimmt, 45 Pflegt auf Erben zu geschehn, Und was benn nun fo geschicht. Das ist febr wol ausgericht. Defters denkt man, dies und dies Batte konnen beffer fein; 50 Aber wie die Finsterniß Nicht erreicht ber Sonnen Schein,

<sup>29</sup> im Wert und (in ber) That. — 36 Abigail. 1. Sam. 25 — 30. — 38 Rahel. 2. Moj. 29, 6 fg. — 40 Afnath. 1. Moj. 41, 45. — 42 Lipora. 2. Moj. 2, 21.

B. Gerharbt.

| Alfo geht auch Menschenfinn Sinter GDites Boisbeit bin.                                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Laß zusammen, was GOtt fügt,<br>Der weiß, wies am besten sei;<br>Unser Tenken sehlt und triegt,<br>Sein Gebant ist Mangel frei.                                                         | 55           |
| Bettes Bert hat festen Fuß,<br>Bann sonst alles fallen muß.                                                                                                                             | 60           |
| Siehe frommen Kindern zu,<br>Die im heilgen Stande stehn,<br>Wie so wol GOtt ihnen thu,<br>Wie so schön Er laffe gehn                                                                   | or.          |
| Alle Thaten ihrer Hand<br>Auf ein gutes felges End.                                                                                                                                     | - <b>G</b> 5 |
| Ihrer Tugend werter Ruhm<br>Steht in steter voller Blut,<br>Bann sonst aller Liebe Blum,<br>Als ein Schatten, sich verzieht;<br>Und wenn aushört alle Treu,<br>Ist boch ihre Treue neu. | 70           |
| Ihre Lieb ist immer frisch<br>Und verjüngt sich fort und fort;<br>Liebe zieret ihren Tisch<br>Und verzudert alle Wort;<br>Liebe gibt dem Herzen Rast<br>In der Mühs und Sorgenlast.     | 75           |
| Gehts nicht allzeit, wie es soll,<br>Ist boch diese Liebe still,<br>Halt sich in dem Kreuze wol,<br>Denkt, es sei des HErren Will,<br>Und versichert sich mit Freud                     | 80           |
| Einer kunftig bessern Zeit.<br>Unterdessen geht und sleußt<br>GOttes reicher Segenbach,<br>Speist die Leiber, trankt den Geist,<br>Stärkt des Hauses Grund und Dach,                    | 85           |
| Und was klein, gering und bloß,<br>Macht Er mächtig, viel und groß.                                                                                                                     | 90           |

<sup>76</sup> vergudert, verfüßt.

Endlich wenn nun ganz vollbracht
Was GOtt hier in dieser Welt
Frommen Kindern zugedacht,
Nimmt Er sie ins Himmelszelt
Und drückt sie mit großer Lust
Selbst an seinen Mund und Brust.
Nun so bleibt ja voller Gunst,
Voller Labsal, Trost und Sast,
Voller Munder, voller Kunst,
Voller Weiseheit, voller Krast,
Voller Wunder, sast ich noch,
Voller Wunder, sast ich noch,
Weiebt der keuschen Liebe Joch.

111. Der 62. Pfalm Davids.

Mel.: Ebeling's Beife, und: Du, o icones Beltgebaube. — Im Chemniger Gemeindegefangbuche 1713.

Meine Seel ist in der Stille, Tröstet sich des Höchsten Kraft, Dessen Rat und heilger Wille Mir bald Rat und Hülfe schafft; Der kann mehr als alle Götter, Ist mein Hort, mein Heil, mein Retter, Daß kein Fall mich stürzen kann, Trät er noch so hestig an.

Meine Haffer, hört! Wie lange
Stellt ihr alle einem nach? 10
Ihr macht meinem Herzen bange,
Mir zur Ehr und euch zur Schmach,
Hanget wie zurifine Mauren
Und wie Wände, die nicht dauren,
Ueber mir und seib bedacht, 15
Wie ich werde todt gemacht.

Ja fürwahr, daß einge denken, Die, so mir zuwider seind, Wie sie mir mein Leben senken Dahin, da kein Licht mehr scheint: 5

20

<sup>111.</sup> E. 1666, 4, 48. - 17 fg. "Cie benten nur, wie fie ihn bampfen." Pf. 62, 5.

Darum geht ihr Mund aufs Lugen Und das Berg auf lauter Triegen; Gute Wort und faliche Tud Ift ihr beftes Meifterftud. Dennoch bleib ich ungeschredet, 25 Und mein Beift ift unverzagt In dem Gotte, ber mich bedet, Wann die arge Welt mich plagt; Auf ben harret meine Seele; Da ist Trost, den ich erwähle, 30 Da ift Schut, ber mir gefällt, Und Errettung, die mich halt. Nimmer, nimmer werd ich fallen, Nimmer werd ich untergebn: Denn hier ift, ber mich vor allen, 35 Die mich bruden, tann erbobn; Bei bem ift mein Seil und Ebre. Meine Stärke, meine Behre; Meine Freud und Zuversicht Ift nur ftets auf GDtt gericht. 40 Hoffet allzeit, lieben Leute, Hoffet allzeit ftark auf Ihn! Rommt die Sulfe nicht bald beute, Kalle doch der Mut nicht hin; Sondern fduttet aus dem Bergen 45 Eures Bergens Sorg und Schmerzen, Leat fie für sein Angesicht. Traut Ihm fest und zweifelt nicht. GOtt fann alles Unglud wenden, Wirds auch herzlich gerne thun 50 Denen, die sich zu Ihm wenden Und auf feine Gute ruhn. Aber Menschenhülf ift nichtig, Ihr Bermögen ift nicht tüchtig, War es gleich noch eins fo groß, 55 Und zu machen frei und log.

<sup>41</sup> fg. ,,hoffet auf ihn allgeit, lieben Leute, icoutet euer herz vor ihm aus; Gott ift unfere Zuversicht." Bl. 62, 9. — 52 auf feine, in Zuversicht auf seine (wie: auf Gottes Gnabe fündigen). — 55 noch eins, noch einmal.

Run, der GOtt, der sie gekränkt, hat sie wieder auch erfreut Und euch ihr zum Mann geschenkt, Welches euch noch nie gereut. Iho geneußt sie der ewigen Ehr In GOttes Reiche. Was will sie doch mehr?

20

5

10

## 98. Fröliche Ergebung

ju einem feligen Abichiebe aus biefer mubfeligen Belt.

Mel.: Ebeling's Beise, und: Benn mein Stünblein vorhanden ift. — Rach G. h. Göge, Bermische Rachrichten Gerhards Lieder betrtreffend (Lübed 1725, S. 50 fg.) "in die Gesangbücher gebracht, ein Lied, welches nicht allein in öffentlicher Gemeine vor und nach den Bredigten, sondern auch dei Begräbniffen pfleget gesungen zu werden". Ich sinde es nur im Lüneburger Gefangbuch (1694) und bem Chemniger (1713). Es ist jedenfalls wieder ausgeschied.

Run sei getrost und unbetrübt, Du mein Geist und Gemüte! Dein JCsus lebt, der dich geliebt Eh, als dir dein Geblüte Und Fleisch und Haut ward zugericht; Der wird dich auch gewißlich nicht An deinem Ende hassen.

Erschrede nicht für beinem End, Es ist nichts Boses brinnen; Dein lieber HErr streckt seine Hand Und forbert bich von hinnen Aus so viel tausend Angst und Qual, Die du in diesem Jammerthal Bisher hast ausgestanden.

Iwar heißts ja Tod und Sterbensnot, 15 Doch ist da gar kein Sterben; Denn JEsus ist des Totes Tod Und nimmt ihm das Berderben,

<sup>97.</sup> Unterzeichnet: "Sette aus nachbarlicher Freundschaft und wolmeinenbem herzen biefes Paulus Gerharb, Prediger zu St. Nicolai allifer." 98. A. Leichenpredigt Joh. Meihner's auf Frau Regina Lyfer, geb. Calovius, Frau bes wittenberger Profesors Bilhelm Lyfer (Wittenberg 1664. 4.).

#### 112. Chriftnachtliedlein.

Bon ber Ericbeinung bes Engele.

Mel.: Bom himmel hoch ba tomm ich ber; und Ebeling's Weise. — 3: wenigen Gemeinbegesangbüchern; jest nicht mehr.

Schaut, schaut, was ist für Bunder bar? Die schwarze Nacht wird hell und klar, Ein großes Licht bricht dort herein, Ihm weichet aller Sternen Schein.

Es ist ein rechtes Wunderlicht Und gar die alte Sonne nicht, Weils, wider die Ratur, die Nacht Zu einem hellen Tage macht.

Was wird hierdurch uns zeigen an, Der die Ratur so ändern kann? Es muß ein großes Werk geschehn, Wie wir aus solchem Zeichen sehn.

Sollt auch erscheinen bieser Zeit Die Sonne der Gerechtigkeit, Der helle Stern aus Jacobs Stamm, Der Heiben Licht, des Weibes Sam?

10

20

25

Es ift also. Des himmels heer, Das bringt uns ist die Freudenmar, Wie sich nunmehr hab eingestellt Zu Bethlehem das heil der Welt.

D Gütigkeit! Was lange Jahr Ihm hat der frommen Bäter Schaar Gewünscht und sehnlich oft begehrt, Deß werden wir von GOtt gewährt.

Drum auf, ihr Menschenkinder, auf! Auf, auf, und nehmet euren Lauf Mit mir hin zu der Stell und Ort, Davon gemelbt der Engel Wort.

<sup>112.</sup> E. 1667, 5, 55. — 12 foldem. Da hier nur bon bem einen Zeischen, ber zum Tage gemachten Racht, gerebet wirb, habe ich ben Singular gemachte. — 22 Hont, sich; es miste teißen ibr, ba bas pron. rollex. zu Schaar erforderlich ist; aber ihm ift schlechtin für sich aller brei Geschachter gebraucht worben, als bas feinere Sprachgefühl sich abschwächte. — 24 geswähren, theilhaft werden, genießen lassen.

| Schaut bin, bort liegt im finstern Stall,                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Deß Herrschaft gehet überall!                                                  | 30         |
| Da Speise vormals sucht ein Rind,<br>Da ruht ist ber Jungfrauen Kind.          |            |
| , ,                                                                            |            |
| D Menschenkind, betracht es recht<br>Und strauchle nicht, dieweil so schlecht, |            |
| So elend scheint dies Kindelein;                                               | 35         |
| Es ift und foll auch uns groß fein.                                            | 00         |
| Es wird im Fleisch bier fürgestellt,                                           |            |
| Der alles schuf und noch erhält;                                               |            |
| Das Wort, so bald im Anfang war                                                |            |
| Bei GDtt, felbst GDtt, bas lieget bar.                                         | 40         |
| Es ist der eingeborne Sohn                                                     |            |
| Des Baters, unser Gnadenthron,                                                 |            |
| Das A und D, der große GOtt,                                                   |            |
| Der Siegsfürst, der HErr Zebaoth.                                              |            |
| Denn weil die Beit nunmehr erfüllt,                                            | 45         |
| Da GOttes Zorn muß sein gestillt,                                              |            |
| Wirb fein Sohn Mensch, trägt unser Schulb,                                     |            |
| Wirbt uns durch sein Blut GOttes Huld.                                         |            |
| Dies ist die rechte Freudenzeit.                                               | <b>E</b> 0 |
| Weg, Trauren, weg, weg, alles Leid!<br>Trop bem, ber ferner uns verhöhnt!      | 50         |
| GDit selbst ist Mensch. Wir sind versöhnt.                                     |            |
| Der Gunden Buger ift nun bier,                                                 |            |
| Den Schlangentreter haben wir;                                                 |            |
| Der Sollen Beft, bes Tobes Gift,                                               | 5 <b>5</b> |
| Des Lebens Fürsten man hier trifft.                                            |            |
| Es hat mit uns nun teine Not,                                                  |            |
| Weil Sünde, Teufel, Höll und Tod                                               |            |
| Bu Spott und Schanden sind gemacht                                             |            |
| In dieser großen Wundernacht.                                                  | 60         |
| O felig, felig alle Welt,                                                      |            |
| Die sich an dieses Kindlein hält!                                              |            |
| Wol bem, ber dieses recht erkennt                                              |            |
| Und gläubig seinen Heiland nennt!                                              |            |
| Es banke GOtt, wer banken kann,<br>Der unser fich so boch nimmt an             | 65         |
| et uniet ilw ib wow illillill all                                              |            |

Und sendet aus des himmels Thron Uns, seinen Feinden, seinen Sohn.

Drum stimmt an mit ber Engel Heer: GDtt in ber Höhe fei nun Ehr! Auf Erben Friede jeber Zeit! Den Menschen Wonn und Frolichkeit!

70

5

10

15

20

## 113. Weihnachtgesang.

Mel.: Quem pastores laudavere; und Cbeling's Beife. — In wenigen Gemeinbegesangbuchern, und nun nicht mehr.

Kommt und laßt uns Christum ehren, Herz und Sinnen zu Ihm kehren; Singet frölich, laßt euch hören, Wertes Bolk ber Christenheit!

Sünd und Hölle mag sich grämen, Tod und Teufel mag sich schämen, Wir, die unser Heil annehmen, Werfen allen Kummer hin.

Sehet, was hat GOtt gegeben? Seinen Sohn zum ewgen Leben. Dieser kann und will uns heben Aus dem Leid ins himmels Freud.

Seine Seel ist uns gewogen; Lieb und Gunst hat Ihn gezogen, Uns, die Satanas betrogen, Bu besuchen aus der Höh.

Jacobs Stern ist aufgegangen, Stillt das sehnliche Berlangen, Bricht den Kopf der alten Schlangen Und zerstört der Höllen Reich.

Unser Kerker, da wir saßen Und mit Sorgen ohne Maßen Uns das Herze selbst abfraßen, Ist entzwei und wir sind frei.

lieber.

<sup>113.</sup> E. 1667, 5, 56. — Feuftling fiellte bas Gebicht unter bie Reujahrs-

D du hoch gesegnte Stunde, 25 Da wir das von Herzengrunde Gläuben und mit unserm Munde Danken dir, o JGsulein! Schönstes Kindlein in dem Stalle, Sei uns freundlich, bring uns alle 30 Dahin, da mit süßem Schalle Dich der Engel Heer erhöht!

## 114. Chrift-Wiegenliedlein.

Aus bem Lateinischen fibersett nach Imitation ber Melobei bes herrn Joh. Stabelmaper: Qui adstatis adspiratis.

Mel. von Cheling; eine andre, von Jacob hinge schon in der "Praxis pietatis melica" (1673. S. 217, Nr. 198). — Das Chemniger Gemeindegesangbuch 1713hat nur dies eine Lied Gerhardt's nicht aufgenommen.

> Alle, die ihr, GOtt zu ehren, Unfre Chriftluft wollt vermehren. Eya, Eya, Steht und hört für allen Dingen 5 SDttes Mutter frolich singen Bei bem Kripplein ihres Sohns: Ena, Ena, Schlaf und ruhe, Schlaf, schlaf, liebes 3Cfulein! Schlaf, bu großer Weltberater, 10 Bräutgam, Sohn und felbst auch Bater, Ena, Ena, Bett und Lager, das dich träget, Sab ich bir gurecht geleget, Schlaf, du schönstes Rindelein! 15 Eya, Eya, Schlaf und ruhe, Schlaf, schlaf, trautes Herzelein!

<sup>114.</sup> E. 1667, 5, 57. - Stabelmager war um 1640 Rapelmeifter gu Innasbrud. Das Gebicht icheint in Gerhardt's frühefte Beit gu gehoren.

| Schlaf, mein Krönlein! Licht und Leben, Was dir lieb, will ich bir geben, Ena, Ena, | 20         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Schlaf, du Ausbund aller Gaben;                                                     |            |
| Laß dich speisen, laß dich laben                                                    |            |
| Bei der armen Krippen hier!                                                         |            |
| Eya, Eya,                                                                           | <b>25</b>  |
| Schlaf und ruhe,                                                                    |            |
| Schlaf, schlaf, du mein Ehr und Ruhm!                                               |            |
| Schlaf, o bestes aller Guter,                                                       |            |
| Schlaf, o Berle ber Gemüter,                                                        |            |
| Cya, Cya!                                                                           | 30         |
| Schlaf, mein Troft, bem nichts zu gleichen;                                         |            |
| Mild und Honig muß dir weichen;                                                     |            |
| Schlaf, du edler Herzensgast!                                                       |            |
| Cya, Cya,<br>Schlaf und ruhe,                                                       | 35         |
| Schlaf, schlaf, werte Lilienblum!                                                   | 33         |
|                                                                                     |            |
| Schlaf, o Kind, ben GDtt erkoren,<br>Schlaf, o Schap, ben ich geboren,              |            |
| Ena, Ena!                                                                           |            |
| Solaf, du frommer Seelen Beide,                                                     | 40         |
| Schlaf, du frommer Herzen Freude,                                                   | <b>4</b> 0 |
| Schlaf, du meines Leibes Frucht!                                                    |            |
| Ena, Ena,                                                                           |            |
| Schlaf und ruhe,                                                                    |            |
| Schlaf, schlaf, allersußstes Lieb!                                                  | 45         |
| 3d will bir bein Bettlein gieren,                                                   |            |
| Gang mit Blumen überführen,                                                         |            |
| Ena, Ena!                                                                           |            |
| Schlaf, du Luft, die wir erwählen,                                                  |            |
| Schlaf, du Paradies der Seelen,                                                     | 50         |
| Schlaf, bu mahres himmelsbrod!                                                      |            |
| Ena, Ena,                                                                           |            |
| Schlaf und ruhe,                                                                    |            |
| Schlaf, schlaf, Heiland aller Welt!                                                 |            |

<sup>37</sup> Rind, ben. Aus bem Begriff bes mannlichen Rindes wird bas Relativum im Masculinum entnommen; vgl. Grimm, Grammatit, 4, 930. — 47 überführen, überftreuen, bebeden. Die Bebeutung ift Mar; andere Beispiele bieser Rebensart tenne ich nicht.

#### 115. Dom Cod und Sterben.

Aus bem 90. Bfalm Davibs.

Mel.: Cbeling's Weise, und: herr Jesu Christ, ich weiß gar wol. — In wenig Gemeinbegesangbüchern; nicht mehr.

HErr GOtt, du bist ja für und für Die Buflucht beiner Beerbe; Du bift gemefen, eh allhier Gelegt ber Grund gur Erbe; Und ba noch kein Berg mar bereit, 5 Da warft du in der Ewigfeit, D Anfang aller Dinge. Du läßst die Menschen in das Thor Des Todes häusig wandern Und fprichft: Rommt wieder, Menschen, vor 10 Und folget jenen andern! Denn dir find, Sochster, tausend Jahr Als wie ein Tag, ber gestern war Und nunmehr ift vergangen. Du läßst bas ichnobe Menschenheer 15 Wie einen Strom verfließen Und wie die Schifflein auf bem Meer Bei gutem Bind hinschießen: Gleich wie ein Schlaf und Traum bei Nacht, Der, wenn ber Menich vom Schlaf erwacht, 20 Entfallen und vergeffen. Wir sind ein Kraut, das bald verdorrt, Ein Gras, bas ist aufgebet, Wird aber schnell von seinem Ort Entführet und verwehet; 25 So ist ein Mensch: beut blübet er, Und morgen, wann ihn ungefähr Ein Wind rührt, liegt er nieder. Das macht, HErr, beines Zornes Grimm, Daß wir so bald verschwinden; 30 Dein Gifer ftößt und wirft uns um, Bon wegen unfrer Sünden.

<sup>115.</sup> G. 1667, 6, 68.

| Davon brennt und entrustet sich<br>Dein allzeit reines Herze.                                                                                                                                                                              | 35       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Das ist das Feur, das uns versehrt<br>Das Mark in allen Beinen;<br>Daher kömmts, daß der Tod verzehrt<br>Die Großen und die Kleinen;<br>Drum sahren unsre Tage hin<br>Wie ein Geschwäße durch den Sinn,<br>Wenn wir die Zeit vertreiben.   | 40       |
| Bie lang halt boch bas Leben aus?<br>Gar selten siebnzig Jahre.<br>Benns hoch kommt, werden achtzig braus;<br>Und wenn man alle Waare,<br>Die hier gewonnen, nimmt zuhauf,<br>Ists lauter Müh von Jugend auf<br>Und lauter Angst gewesen.  | 45       |
| Wir rennen, laufen, forgen viel,<br>Und eh wirs uns versehen,<br>Da kömmt der Tod, steckt uns das Ziel,<br>Und da ists denn geschehen;<br>Wir sliehen eilend und behend,<br>Und ist doch niemand, der sein End<br>Und GOttes Zorn bebenke. | 50<br>55 |
| Lehr uns bebenken, frommer GOtt,<br>Das Elend diefer Erden,<br>Aufdaß wir, wann wir an den Tod<br>Gebenken, klüger werden!<br>Ach, kehre wieder, kehr uns zu<br>Dein Angesicht und steh in Ruh<br>Mit deinen bösen Knechten!               | 60       |
| Erfüll uns früh mit deiner Gnad<br>Um Leib und an der Seelen,<br>So wollen wir dir früh und spat<br>Dein Lob mit Dank erzählen;<br>Erfreu uns, o du höchste Freud,<br>Und gib uns wieder gute Zeit                                         | 65       |
| Nach so viel bosen Tagen!                                                                                                                                                                                                                  | 70       |

Bisher hats lauter Kreuz geschneit, Laß nun die Sonne scheinen; Bescher und Freude nach dem Leid Und Lachen nach dem Weinen! Laß beiner Werke süßen Schein, HErr, deinen Knechten kundbar sein Und dein Ehr ihren Kindern!

75

Bleib unser GOtt und treuer Freund, Halt uns auf sestem Fuße; Und wenn wir etwa irrig seind, So gib, daß sich mit Buße Das Herze wieder zu dir wend; Auch fördre das Thun unsrer Händ Und segn all unsre Werke!

80

## 116. Freudige Empfahung des Todes.

Mel.: Ebeling's Beife, und: Benn mein Stündlein vorhanden ift. — In wenigen Gemeindegefangbuchern, und nicht mehr.

O Tod, o Tod, du greulichs Bild Und Feind voll Zorns und Blizen, Wie machst du dich so groß und wisd Mit deiner Pfeile Spizen? Hier ist ein Herz, das dich nicht achtt Und spottet deiner schnöden Macht Und der verbrochnen Pfeile.

5

Romm nur mit beinem Bogen balb Und ziele mir zum Herzen;

<sup>116.</sup> E. 1667, 6, 70. — Zum Grunde liegt ein ähnliches Lieb Paul Röber's (geb. 1587 ju Burzen, gestorben als Professor ber Theologie zu Wittenberg 18. Marz 1651), das schon im Rodurger Gesangtwa 1649 kebt. Gerharbt's Lied scheint noch in seine wittenberger Zeit zu gehören. Röber's Lied lautet: 1—7. "O Tod, o Tod, schreckliches Bild, O ungeheure Larve, Wie macht bu bich so groß und wild Wit beinen Pfeilen schafe? Hier ist ein herz das dich nicht achtt Und pottet beiner schilden Macht. Deiner verbrochnen Pfeile." 8—14. "Romm nur mit beinem Bogen bald Und auf mein Leben ziele, Mit deiner setzlamen Gestalt Bersuch der Schwerzen viele. Was wills du damit richten aus? Denn ich doch wieder aus deinem Haus Dir frölich will entlaufen."

| In beiner seltsamen Gestalt<br>Bersuchs mit Bein und Schmerzen:<br>Was wirst du damit richten aus?<br>Ich werde dir doch aus dem Haus<br>Einmal gewiß entlausen.        | 10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ich weiß, daß dir zuschlagen ist Dein Schloß und seine Riegel Durch meinen Heiland Icsum Christ;<br>Der brach des Grabes Siegel<br>Und führte dich zum Siegesschau,     | 15 |
| Auf daß uns nicht mehr für dir grau;<br>Ein Spott ist aus dir worden.<br>Besiehe deinen Valast wol                                                                      | 20 |
| Und beines Reiches Wefen, Obs noch anizo sei so voll Als es zuvor gewesen: Jit Moses nicht aus deiner Hand Entwischt und im gelobten Land Auf Thabor schon erschienens  | 25 |
| Bo ist der alten Heilgen Zahl,<br>Die auch baselbst begraben?<br>Sie sind erhöht im Himmelssaal,<br>Da sie sich ewig laben.                                             | 30 |
| Des starken JEsus Helbenhand<br>Hat dir zersprengt all beine Band,<br>Als Er bein Kämpser wurde.<br>Bas solls benn nun, o JEsu, sein,<br>Daß mich der Tod so schrecket? | 35 |

<sup>15—21. &</sup>quot;Dein Schloß dir ja zerbrochen ist, Berichlagen beine Riegel Durch meinen heiland Jesum Thrist, Der bricht bes Grabes Siegel Und führt dich im Triumph zur Schau, Daß niemand ferner sir dir grau, Ein Spot aus dir ist worben."—22—28. "Sieh dich doch um in beim Balast Und forsch mit ganzem Fleiße, D6 du noch all Gesangne hast. Daß dir keiner entreiße. Wie ist Moses entstommen dir, Daß er auf Tabor tritt herfür Mit dem Mann Gotts Eia."—29—35. "Wo ist der Auften heilge Schaar In Baziestin begraben? Sie sind kommen aus beiner Gsabr, Ewiges Leben sie haben. Jesus der herr mit starfer hand Berrisen hat all beine Band, Da er mit dir that eingen."—36—42. "O Sesu, durch die Gnabe dein Der Tod mich wenig schreckt, Habn doch Eistä Todtenbein Bom Tod ein Mann erwecket: Viel mehr wirst du, des Trosts leb ich, Zum Leben trästig rufen mich; Drauf schlaf ich ein mit Freuden."—19 Zum Seiegesschau, neutr.; ohne Beispiel.

Hat boch Elisa Todtenbein, Bas todt war, auferwecket: Biel mehr wirst du, den Trost hab ich, 40 Zum Leben kräftig rüsten mich; Drum schlaf ich ein mit Freuden.

## 117. Aus der Offenbarung Johannis

am 7. Capitel.

Mel.: Mag ich Unglud nicht wiberfrahn, und Ebeling's Beife. — In wenigen Gemeindegesangbuchern, und nicht mehr.

Johannes sahe durch Gesicht Ein edles Licht Und liebliches Gemälde: Er sah ein Hausen Bölker stehn, Sehr hell und schön, Im güldnen himmelsfelde. Ihr Herz und Mut Schwebt in dem Gut, Das hier kein Mann Bezahlen kann Mit allem Gut und Gelde.

Sie trugen Palmen in der Hand; 10 Ihr Ort und Stand War vor des Lammes Throne; Ihr Mund war voller Lob und Preis, Die Kleider weiß, Ihr Lied, im höhren Tone, 15 Klang füß und sang Des Höchsten Dank, Und dieser Stimm Half üm und üm Der Engel heilge Krone.

Wer, sprach Johannes, sind doch die, Die ich allhie 20 In weißem Schmuck seh halten?

117. G. 1667, 7, 84. Aus Apotalppfe 7, 9 fg. - 1 burch Geficht, in

einer Ericheinung, Bifion. - 18 Rrone, Rreis.

<sup>116. 38. &</sup>quot;Und es begab fich, baß fie einen Mann begruben. Da fie aber bie Briegsleute faben, warfen fie ben Mann in Elifas Grab. Und ba er hinab tam und bie Gebeine Elifas anrührte, warb er lebenbig und trat auf feine Füße." 2. Könige 13, 21.

Es find, antwortet aus ber Schaar, Die um ihn war, Der eine von ben Alten: Es find, mein Sobn, Die fich ben Sohn 25 Und Spott ber Welt Bon Gottes Belt Nicht laffen abehalten. Es find bie, fo por biefer Beit In großem Leib Auf Erden fich befunden, 30 Die bei bes HErren JEsu Chr Und seiner Lebr All Angft und Trubfalsmunden, Zwar ohne Schuld, Doch mit Geduld, Durch GDtt gefühlt, Recht wol gefühlt 35 Und frolich übermunden. Dieselben haben all ihr Rleid, Als treue Leut, Im Glaubensbad erkläret; Sie haben fich ber Sollen Lift, 40 So viel der ist, Mit startem Mut erwehret Und nicht geacht Der Erden Bracht, Des Lammes Blut Zu ihrem Gut Ermählet und begehret. 45 Darum fo fteben fie auch nun Und all ibr Thun Bo GOttes Tempel stehet; Der Tempel, ba man Tag und Nacht 50 Dem Söchsten wacht Und feinen Ruhm erhöhet; Da leben fie Ohn alle Müh, Dhn alle Qual Im Freudensaal, Der nimmermehr vergebet. Daselbst fitt GDtt in seinem Haus 55 Und breitet aus Die Butte feiner Gute

<sup>39</sup> ertlaret, geläutert: "und haben ihre Rleiber gewaschen, und haben ihre Rleiber helle gemacht im Blut bes Lammes." Apotal. 7, 14.

| Und bedt mit fanfter Wollust zu     |    |
|-------------------------------------|----|
| In stiller Ruh                      |    |
| Manch trauriges Gemute;             | 60 |
| Das Freude gibt, Dem Bergen liebt,  | •  |
| Die Augen füllt, Das Sehnen stillt, |    |
| Steht da in voller Blute.           |    |
| •                                   |    |
| Da ist kein Durst, kein Hungersnot, |    |
| Das Himmelbrod                      | 65 |
| Läßt teinen Mangel leiden;          |    |
| Da scheint die Sonne keinem mehr    |    |
| Bu beiß und febr,                   |    |
| Ihr Glanz bringt lauter Freuden.    |    |
| Die Simmelksonn Und Herzenswonn     | 70 |
|                                     | 70 |
| Ist unser hirt, Der große Wirt      |    |
| Und HErr der ewgen Weiden.          |    |
| Das Lamm wird weiden feine Heerd,   |    |
| Als fies begehrt.                   |    |
| Auf Auen, die schon prangen;        | 75 |
| Es wird sie leiten zu dem Quell,    | 10 |
|                                     |    |
| Der frisch und hell,                | •  |
| Das heil draus zu erlangen;         |    |
| Und wird gewiß Nicht ruhen, bis     |    |
| Er uns erfrischt Und abgewischt     | 80 |
| Die Thranen unfrer Wangen.          |    |
|                                     |    |

# 118. Wahre Erniedrigung fein felbften.

Aus bem Matthao 15, 24.

Del.: Ebeling's Beife, und: Bion flagt mit Angft und Schmerzen. - In febr wenigen Gemeinbegefangbuchern, und nicht lange.

Herr, ich will gar gerne bleiben, Wie ich bin, bein armer Hund, Will auch anders nicht beschreiben Mich und meines Herzen Grund;

<sup>118.</sup> E. 1667, 8, 95. — Die Stelle bes Matthäus lautet: "Ja, herr, aber soch effen die hündlein von den Brofamen, die von ihrer herren Tische fallen." Rach dieser Stelle und Marc. 7, 28 ist ein lateinisches Gedicht in elegischen Distitchen berfaßt, das in R. Chhräus" "Viatico itineris extremi" (herborn 1602), S. 175 abgedruckt sieht und beginnt: "Sum canis indignus, fateor, quid enim mea celem crimina, sunt coulis quae manisesta tuis?" Danach ist das Lieb gearbeitet.

<sup>2.</sup> Gerharbt.

| Denn ich fühle, was ich fei:<br>Alles Bose wohnt mir bei,<br>Ich bin aller Schand ergeben,<br>Unrein ist mein ganzes Leben.                                                                                                                                      | 5        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Hundisch ist mein Jorn und Eiser, Hundisch ist mein Neid und Haß, Hundisch ist mein Jank und Geiser, Hundisch ist mein Raub und Fraß; Ja, wenn ich mich recht genau, Als ich billig soll, beschau,                                                               | 10       |
| Halt ich mich in vielen Sachen<br>Rerger, als bie hund es machen.                                                                                                                                                                                                | 15       |
| Ich will auch nicht mehr begehren,<br>Als mir zukömmt und gebührt:<br>Wollst mich nur des Rechts gewähren,<br>Das ein Hund im Hause führt!<br>Deine Heilgen, die sich dir<br>hier ergeben für und für,<br>Mögen oben an der Spigen<br>Deiner himmelstasel sigen. | 20       |
| Deine Kinder, die dich ehren<br>Und in voller Tugend stehn,<br>Mögen sich von Wollust nähren<br>Und im Erbe sich erhöhn,<br>Das du ihnen in dem Licht                                                                                                            | 25       |
| Deines Saals haft zugericht;<br>Ich will, wann ich nur kann liegen<br>Unterm Tisch, mir lassen gnügen.                                                                                                                                                           | 30       |
| Ich will ins Berborgne friechen,<br>Da die Nacht den Tag verhüllt,<br>Und hin nach der Erden riechen,                                                                                                                                                            | 35       |
| Suchen was den Hunger stillt; Ich will mit den Brosamlein, Die ich sinde, friedlich sein Und mich freuen über allen,                                                                                                                                             | <b>3</b> |
| Was die Herren laffen fallen.                                                                                                                                                                                                                                    | 40       |

<sup>22</sup> für und für, ftets. — 38 friedlich, gufrieden. — 39 über allen; "allen" ift die häufig vortommende ichwache Form, hier durch ben Reim gefichert-

| Murren will ich auch und bellen,<br>Aber gleichwol weiter nicht,<br>Als nur wenn in Sündenfällen<br>Dir von mir ein Schimpf geschicht,<br>Wenn mein Fleisch mich übereilt<br>Und zur Buße, die uns heilt,<br>Sich viel träger als zur Sünden<br>Und zur Bosheit lässet sinden. | 45   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Dennoch will ohn alles Heucheln,<br>Das so fest sonst in uns steckt,<br>Ich bir auch hinwieder schmeicheln,<br>Wenn ich beinen Zorn erweckt<br>Und du meinen Uebermut<br>Strafest mit der scharfen Rut.                                                                        | . 50 |
| Ach, Herr, schone, will ich sprechen,<br>Laß mein Wort bein Herze brechen!                                                                                                                                                                                                     | 55   |
| Wache mich zum wadern Hüter,<br>Dessen Augen offen sein,<br>Wenn das schönste beiner Güter,<br>Deine Kinder, schlafen ein;<br>Wenn das Haus zu Bette geht<br>Und der Dieb mit Listen steht<br>Nach des Nächsten Gut und Gelde,<br>Ei, so gib, daß ich ihn melde!               | 60   |
| Mehre meinen kleinen Glauben<br>Und wehr allem, das da will<br>Diefes Schapes mich berauben;<br>Führe mich zum rechten Ziel!<br>Laß mich fein, o ewges heil,                                                                                                                   | 65   |
| Deines Hauses kleines Theil<br>Auch ben Kleinsten unter allen,<br>Die nach beinem Reiche wallen.                                                                                                                                                                               | 70   |
| Hab ich dies, so ruht mein Wille,<br>Denn ich habe selber dich,<br>Dich, du unvermeßne Fülle<br>Dessen, was mich ewiglich                                                                                                                                                      | 75   |

<sup>57</sup> mader, machfam. - 65 flein, fcmach.

In dem Himmel laben soll. Wol mir, wol und aber wol! Soll mich GOttes Fülle laben, Woran soll ich Mangel haben?

80

5

10

15

20

#### 119. Gott allein die Ehre.

Del.: Cbeling's Beife, und: Rommt ber ju mir, fpricht Gottes Cohn. — In febr wenigen Gemeinbegesangbuchern und nicht lange.

Wie ist es müglich, bochstes Licht, Daß, weil für beinem Angesicht Doch alles muß erblaffen, Ich und mein armes Fleisch und Blut Dir zu entgegen eingen Mut Und Herze sollten fassen!

Was bin ich mehr als Erd und Staut? Was ist mein Leib als Gras und Laub? Was taug mein ganzes Leben? Was kann ich, wenn ich alles kann? Was hab und trag ich um und an, Als was du mir gegeben?

Ich bin ein arme Mad und Wurm, Ein Strohhalm, den ein kleiner Sturm Gar leichtlich hin kann treiben; Wenn deine Hand, die alles trägt, Mich nur ein wenig trifft und schlägt, So weiß ich nicht zu bleiben.

Her, ich bin nichts! Du aber bist Der Mann, der alles hat und ist, In dir steht all mein Wesen; Wo du mit beiner Hand mich schreckft Und nicht mit Huld und Gnaden deckt, So mag ich nicht'genesen.

<sup>119.</sup> E. 1667, 8, 96. — 5 bir zu entgegen, gegen bich, zu bir. — 9 taug. "Wofe fprach: Das taug nicht, daß wir also thun." 2. Mol. 8, 26. "Ahun, bas nicht taug." Römerbrief, 1, 28; und so immer bei Luther. — 13. "Ein Mensch, bie Mabe, und ein Menschähentind, ber Burm." hiob 23, 6. — 24 genesen, gesund, heit davon tommen.

| Du bist getreu, ich ungerecht;           | 25 |
|------------------------------------------|----|
| Du fromm, ich gar ein bofer Knecht       |    |
| Und muß mich warlich schämen,            |    |
| Daß ich hei solchem schnöden Stand       |    |
| Aus beiner milben Baterhand              |    |
| Ein einges Gut foll nehmen.              | 30 |
| Ich habe dir von Jugend an               |    |
| Nichts anders als Berdruß gethan,        |    |
| Bin Gunden voll geboren;                 |    |
| Und wo du nicht durch deine Treu         | •  |
| Mich wieder machest los und frei,        | 35 |
| So war ich gar verloren.                 |    |
| Drum fei bas Rühmen fern von mir;        |    |
| Bas bir gebührt, bas geb ich bir,        |    |
| Du hift allein zu ehren.                 |    |
| Ach lag, Berr Jeju, meinen Geift         | 40 |
| Und was aus meinemi Geifte fleußt,       |    |
| Bu dir sich allzeit kehren!              |    |
| Auch wenn ich gleich was wol gemacht,    | •  |
| So hab ichs boch nicht felbst verbracht, |    |
| Aus bir ift es entsprungen;              | 45 |
| Dir fei auch bafur Ehr und Dant,         |    |
| Mein Seiland, all mein Leben lang        |    |
| Und Lob und Breis gefungen.              |    |

# 120. Don der heiligen Canfe.

Mel.: Cheling's Beife, unb: Es ift bas Beil und tommen ber. - In febr menigen Gemeindegejangbuchern, und nicht mehr.

Du Bolt, das du getauset bist Und beinen GOtt erkennest, Auch nach dem Namen JEsu Christ Dich und die Deinen nennest, Nimms wol in Acht und denke dran, Wie viel dir Gutes sei gethan Am Tage deiner Tause.

<sup>119. 44</sup> verbracht, vollbracht.

<sup>120.</sup> E. 1667, 10, 117.

| Du warst, noch eh du wurdst geborn<br>Und eh du Milch gesogen,<br>Berdammt, verstoßen und verlorn,<br>Darum daß du gezogen<br>Aus deiner Eltern Fleisch und Blut<br>Ein Art, die sich vom höchsten Gut,<br>Dem ewgen GOtt, stets wendet.        | 10       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dein Leib und Seel war mit der Sünd<br>Als einem Gift durchfrochen,<br>Und du warst nicht mehr GOttes Kind,<br>Nachdem der Bund gebrochen,<br>Den unser Schöpfer aufgericht,<br>Da Er uns seines Bildes Licht<br>Und herrlichs Kleid ertheilet. | 15<br>20 |
| Der Jorn, ber Fluch, ber ewge Tod,<br>Und was in diesen allen<br>Enthalten ist vor Angst und Not,<br>Das war auf dich gefallen;<br>Du warst des Satans Sclav und Knecht,<br>Der hielt dich sest nach seinem Recht<br>In seinem Reich gefangen.  | 25       |
| Das alles hebt auf einmal auf<br>Und schlägt und drückt es nieder<br>Das Wasserbad der heilgen Tauf,<br>Ersett dargegen wieder<br>Was Abam hat verderbt gemacht<br>Und was wir selbsten durchgebracht<br>Bei unserm bösen Wesen.                | 30<br>35 |
| Es macht dies Bad von Sünden los Und gibt die rechte Schöne. Die Satans Kerker vor beschloß, Die werden frei und Söhne Deß, der da trägt die höchste Kron; Der läßt sie, was sein einger Sohn Ererbt, auch mit ihm erben.                       | . 40     |
| Was von Natur vermalebeit<br>Und mit dem Fluch umfangen,<br>Das wird hier in der Tauf erneut,<br>Den Segen zu erlangen.                                                                                                                         | 45       |

| Hier ftirbt ber Tob und würgt nicht mehr, Gier bricht bie Holl, und all ihr Heer Muß uns jum Füßen liegen.                                                               |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| hier ziehn wir JEsum Christum an<br>Und beden unfre Schanden<br>Mit dem, was Er für uns gethan                                                                           | 50 |
| Und willig ausgestanden;<br>Hier wascht uns sein hochtheures Blut<br>Und macht uns heilig, fromm und gut                                                                 | 55 |
| In seines Baters Augen. O großes Werk! O heilges Bab, O Wasser, bessengleichen                                                                                           |    |
| Man in der ganzen Welt nicht hat,<br>Rein Sinn kann dich erreichen!<br>Du haft recht eine Wunderkraft,<br>Und die hat der, so alles schafft,                             | 60 |
| Dir durch sein Wort geschenket.<br>Du bist kein schlechtes Wasser nicht,<br>Wies unfre Brunnen geben:<br>Was Gott mit seinem Munde spricht,<br>Das hast du in dir leben; | 65 |
| Du bist ein Wasser, bas ben Geist<br>Des Allerhöchsten in sich schleußt<br>Und seinen großen Namen.<br>Das halt, o Mensch, in allem Wert                                 | 70 |
| Und banke für die Gaben,<br>Die bein GOtt dir darin beschert<br>Und die uns alle laben,                                                                                  |    |
| Wenn nichts mehr sonst uns laben will:<br>Die laß, bis daß des Todes Ziel<br>Dich trifft, nicht ungepreiset.                                                             | 75 |
| Brauch alles wol, und weil du bist<br>Nun rein in Christo worden,<br>So leb und thu auch als ein Christ                                                                  | 80 |
| Und halte Christi Orben,<br>Bis daß dort in der ewgen Freud<br>Er dir das Ehr: und Freudenkleid                                                                          |    |
| Um beine Seele lege!                                                                                                                                                     |    |

### 121. Dom heiligen Abendmal.

Rel.: Ebeling's Beife, und: Run lob, mein Seel, ben herren. - 3n menigen Gemeinbegefangbuchern, und nicht mehr.

> BErr Jefu, meine Liebe, 3ch hätte nimmer Ruh und Raft. Bo nicht fest in mir bliebe Bas du für mich geleiftet haft; Es muft in meinen Gunben. Die fich fehr boch erhöhn, All meine Kraft verschwinden Und wie ein Rauch vergebn, Wenn fich mein Berg nicht hielte Bu dir und beinem Tod, 10 Und ich nicht stets mich fühlte Un beines Leibens Not.

5

Run weißst du meine Blagen Und Satans, meines Feindes, Lift. Wenn meinen Geift zu nagen, 15 Er emfich und bemübet ift: Da bat er taufend Runfte. Bon dir mich abzuziehn: Bald treibt er mir die Dunfte Des Aweifels in ben Sinn: 20 Bald nimmt er mir bein Meinen Und Wollen aus der Acht Und lehrt mich gang verneinen, Bas du boch fest gemacht.

Sold Unheil abzuweisen. 25 Saft bu, Berr, beinen Tifch gefest: Da läffest du mich speisen, Co baß fich Mart und Bein ergest. Du reichft mir zu genießen Dein theures Fleisch und Blut 30 Und läffest Borte fließen, Da all mein Berg auf ruht.

<sup>121.</sup> **C.** 1667, 10, 118.

Romm, sprichst du, komm und nahe Dich ungescheut ju mir, 35 Was ich dir geb, empfahe Und nimms getroft zu bir. hier ift beim Brob verhanden Mein Leib, ber bargegeben wird Bum Tod und Kreuzesbanden 40 Kür dich, der sich von mir verirrt; Beim Wein ift was geflossen Bu Tilgung beiner Schuld, Mein Blut, das ich vergoffen In Sanftmut und Gebuld. Nimms beides mit bem Munde Und bent auch mit barbei, Die fromm im Bergengrunde 3d, bein Erlofer, fei. -Berr, ich will bein gebenten, So lang ich Luft und Leben hab, 50 Und bis man mich wird fenten An meinem End ins finftre Grab. Ich febe bein Berlangen Nach meinem emgen Beil, Um Sola bift bu gehangen 55 Und haft fo manchen Bfeil Des Trubfals laffen dringen In bein unschuldigs Berg, Aufdaß ich möcht entspringen Des Todes Bein und Schmerz. 60 So hast bu auch befohlen, Daß, mas ben Glauben ftarten fann, 3ch bei dir folle holen, Und foll boch ja nicht zweifeln bran, 65 Du habst für alle Sünden, Die in ber ganzen Welt Bei Menschen je zu finden, Ein völligs Lofegelb

<sup>57</sup> bes Trübfals, neutr.

| Und Opfer, das bestehet<br>Bor dem, der alles trägt,<br>In dem auch alles gehet,<br>Bezahlet und erlegt.                                                                                | 70 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Und daß ja mein Gedanke,<br>Der voller Falichheit und Betrug,<br>Richt im geringsten wanke,<br>Als war es dir nicht Ernst genug:<br>So neigst du bein Gemute<br>Zusamt ber rechten Hand | 75 |
| Und gibst mit großer Güte<br>Mir das hochwerte Pfand<br>Zu essen und zu trinken.<br>Ist das nicht Trost und Licht<br>Dem, der sich läßt bedünken,<br>Du wollest seiner nicht?           | 80 |
| Ad, HErr, du willst uns alle:<br>Das sagt uns unser Herze zu;<br>Die, so der Feind zu Falle<br>Gebracht, rufst du zu deiner Ruh.<br>Ach hilf, HErr, hilf uns eilen                      | 85 |
| Bu dir, der jederzeit<br>Uns allesamt zu heilen<br>Geneigt ist und bereit!<br>Gib Lust und heilges Dürsten<br>Nach deinem Abendmal,                                                     | 90 |
| Und dort mach uns zu Fürsten<br>Im güldnen Himmelssaal!                                                                                                                                 | 95 |
|                                                                                                                                                                                         |    |

#### 122. 3ch weiß, daß mein Erlöfer lebt.

Mel.: Ebeling's Beife, und: herr, ftraf mich nicht in beinem Born. - In wenigen Gemeinbegefangbuchern, und fruh wieber ausgeschieben.

3ch weiß, daß mein Erlöfer lebt: Das foll mir niemand nehmen! Er lebt, und mas 3hm widerstrebt, Das muß fich endlich ichamen. Er lebt fürmahr, ber ftarte Beld, Sein Arm, ber alle Feinde fällt, hat auch den Tod bezwungen. Deg bin ich berglich boch erfreut Und habe gar fein Scheuen Für bem, ber alles Fleisch gerftreut 10 Gleich wie der Wind die Spreuen. Nimmt er gleich mich und mein Gebein Und scharrt uns in die Gruft hinein, Das tann er damit ichaben! Mein heiland lebt! Ob ich nun werd 15 Ins Todes Staub mich strecken, So wird Er mich boch aus der Erd Bernachmals auferweden: Er wird mich reifen aus dem Grab Und aus dem Lager, da ich hab 20 Ein kleines ausgeschlafen. Da werd ich eben diefe Saut

Da werd ich eben diese Haut Und eben diese Glieder, Die jeder iso an mir schaut, Auch was sich hin und wieder Bon Abern und Gelenken sindt Und meinen Leib zusammen bindt, Ganz richtig wieder haben.

25

<sup>122.</sup> E. 1667, 10, 119. — Grundlage ift hiob 19, 25—27: "Ich weiß, baß mein Erlöfer lebt, und er wird mich hernach aus ber Erde auferweden; Und werbe barnach mit dieser meiner daut umgeben werden, und werbe in meinem Fleisch Gotte, und meine Gugen werden ihn schauen, und kein Fremder." — In dem Liede der Rurfürftin Luise henriette: "Jesus meine Zuversicht" (C. 1656, 377, Nr. 182), liegt bieselbe Stelle aus hiod zu Grunde, und deshalb berührt sich dasselbe mit dem gegenwättigen in bielen Stellen saft wo tlich.

| Zwar alles, was der Mensche trägt,    |    |
|---------------------------------------|----|
| Das Fleisch und feine Anochen,        | 30 |
| Bird, wenn er sich bin fterben legt,  |    |
| Zumalmet und zerbrochen               |    |
| Bon Maden, Motten, und was mehr       |    |
| Gehoret ju ber Burmer Beer;           |    |
| Doch folls nicht ftets fo bleiben.    | 35 |
| Es foll doch alles wieder ftehn       |    |
| In feinem vorgen Befen,               |    |
| Bas niederlag, wird GOtt erhöhn,      |    |
| Bas umfam, wird genefen.              |    |
| Bas die Berfaulung hat verheert       | 40 |
| Und die Berwefung ausgezehrt,         |    |
| Wird alles wieder kommen.             |    |
| Das hab ich je und je gegläubt        |    |
| Und faß ein fest Bertrauen,           |    |
| Ich werte ben, ber ewig bleibt,       | 45 |
| In meinem Fleische schauen;           |    |
| Ja, in dem Fleische, das hier ftirbt  |    |
| Und in dem Stank und Rot verdirbt,    |    |
| Da werd ich GOtt inn sehen.           |    |
| 3ch selber werd in seinem Licht       | 50 |
| Ihn febn und mich erquiden;           |    |
| Mein Auge wird sein Angesicht         |    |
| Dit großer Luft erbliden.             |    |
| 3ch werd 3hn mir febn, mir zur Freud, |    |
| Und werd Ihm dienen ohne Zeit,        | 55 |
| 3ch selber, und kein Frember.         |    |
| Trop sei nun allem, was mir will      |    |
| Rein Berge blobe machen!              |    |
| Bars noch fo machtig, groß und viel,  |    |
| Rann ich boch frolich lachen.         | 60 |
| Man treib und franne noch so hoch     |    |
| Sarg, Grab und Tod, so bleibet doch   |    |
| GDtt, mein Erlofer, leben.            |    |
|                                       |    |

<sup>31</sup> hinlegt ferben, wie: fudengefn. - 43 je und je, fets. - 56. "3d, ich ielbit, tein Frember nicht." Luile henriette. - 58 blobe, ichen, vergagt.

#### 123. Dankgebetlein Birachs

aus bem 51. Capitel.

Mel.: Ebeling's Beife, und: herglich thut mich verlangen. — In wenigen Gemeinbegesangbuchern, und jest nicht mehr.

Ich banke bir mit Freuden, Mein König und mein Heil, Daß du manch schweres Leiden, So mir zu meinem Theil Oft häufig zugebrungen, 5 Durch beine Wunderhand Gewaltig bast bezwungen Und von mir abgewandt. Du haft in harten Zeiten Mir biefe Gnab ertheilt, 10 Daß meiner Keinde Streiten Mein Leben nicht ereilt. Wenn sie an boben Orten Mich, der ichs nicht gedacht, Mit bofen falichen Worten 15 Sebr übel angebracht. Benn fie wie wilbe Leuen Die Bungen ausgestredt Und mich mit ihrem Schreien Bis auf den Tod erschreckt. 20 So hat denn dein Erbarmen, Das alles lindern kann, Gewaltet und mir Armen Den treusten Dienst getban. Sie haben oft zusammen 25 Sich wiber mich gelegt Und wie die Feuersflammen Gefahr und Brand erregt: Da hab ich benn gefessen Und Blut vor Angst geschwist, 30 Ale ob du mein vergeffen;

Du haft mich aus dem Brande Und aus dem Feur gerückt,

Und haft mich boch geschütt.

<sup>123.</sup> E. 1667, 10, 120. - 16 anbringen, angeben, antlagen.

| Und wenn der Höllen Bande       | 35 |
|---------------------------------|----|
| Mich um und um bestrict,        |    |
| So haft du, auf mein Bitten,    |    |
| Dich, Herr, zu mir gefellt      |    |
| Und aus bes Ungluds Ritten      |    |
| Mich frei ins Feld gestellt.    | 40 |
| Den Klaffer, ber mit Lugen      |    |
| Gleich als mit Baffen fampft    |    |
| Und nichts tann als betriegen,  |    |
| Den haft du oft gedämpft;       |    |
| Benn er, gleich einem Drachen,  | 45 |
| Das Maul boch aufgezerrt,       |    |
| So haft bu ihm ben Rachen       |    |
| Durch beine Kraft gesperrt.     |    |
| 3d war nah am Berberben,        |    |
| Du nahmft mich in ben Schoß;    | 50 |
| Es fam mit mir jum Sterben,     |    |
| Du aber sprachit mich los       |    |
| Und bielteft mich beim Leben    |    |
| Und gabst mir Rat und That,     |    |
| Die fonft tein Menich ju geben  | 55 |
| In feinen Machten bat.          | _  |
| Es war in allen Landen,         |    |
| Co weit die Bolfen gebn,        |    |
| Rein einger Freund vorhanden,   |    |
| Der bei mir wollte ftebn :      | 60 |
| Da bacht ich an die Gute,       | •  |
| Die du, Herr, täglich thuft,    |    |
| Und hub Herz und Gemute         |    |
| Bur Sobe, ba bu rubft.          |    |
| Ich rief mit vollem Munbe.      | 65 |
| Du nahmest alles an             | 00 |
| Und halfft recht aus bem Grunde |    |
| So, daß ichs nimmer tann        |    |
| Rach Burben gnugfam loben:      |    |
| Doch will ich Tag und Racht     | 70 |
| Dich in bem himmel broben       |    |
| Bu preisen fein bedacht.        |    |

## 124. An die Eltern Barlang.

Beint; und weint gleichwol nicht zu febr. Denn mas euch abaestorben, If wol daran und hat nunmehr Das beste Theil erworben! Es ist hindurch ins Baterland, Nachdem der harte schwere Stand, Der hier mar, überstanden. Bier feind wir auf ber wilden See 3m Sturm und tiefen Fluten, Da gehis uns, daß vor Ach und Weh 10 Das Berge möchte bluten. Sobald der Mensch ins Leben tritt, Sobald kömmt auch die Trübsal mit Und folgt ihm auf dem Fuße. Da ist kein Kind so zart und klein, 15 Es muß fein Leiden tragen; Gin jedes bat fein Ungft und Bein, Ranns oft nicht von fich fagen: Und wenns auch gleich noch etwas spricht, So bleibt doch drum das Elend nicht 20 Bon feines Leibes Gliedern. Römmts auf die Bein und wächst bergu. Lernt schwarz und weiß versteben, Co mertis, was man auf Erden thu, Wie Menschenwerte geben, 25 Sieht lauter Bofes, gar nichts Guts: Darüber wirds betrübtes Muts Und fängt fich an zu grämen. Hilft endlich GDtt zur vollen Kraft Und reifen Mannesjahren, 30 Tritts in den Stand, da man was schafft, Da fanns benn recht erfahren,

<sup>124.</sup> A.: Leichenpredigt auf die am 24. Febr. 1667 begrabne Margaretha Bariang, Tochter bes Berliner Burgermeiftere Dichael Bariang [Cartae inferiae etc.] (Berlin, Runge. 1667. 4.). — 18 von fich fagen, ausiprechen.

| Wie alles so voll Mahe sei,           |    |
|---------------------------------------|----|
| Und hat doch felten mehr dabei        |    |
| Als wenig gute Stunden.               | 35 |
| Das alles fieht ber Bater an,         |    |
| Die Mutter nimmts ju Bergen,          |    |
| Und niemand ift, ber helfen fann;     |    |
| Da tommen benn bie Schmerzen,         |    |
| Die häufen sich ohn Unterlaß          | 40 |
| Und halten stets die Augen naß        |    |
| Bei Eltern und bei Rindern.           |    |
| Drum lagte GOtt machen, wie Er will!  |    |
| Er weiß die besten Beisen.            |    |
| Wer balbe tommt ju feinem Biel,       | 45 |
| Der barf nicht ferne reifen;          | 40 |
| Und wer bei Zeit wird ausgespannt,    |    |
| Der barf bes Jammers ichweren Stand   |    |
| Nicht allzu lange ziehen.             |    |
| Das unfer Belt ift zugebacht,         | 50 |
| Darf euer Rind nicht schmeden;        | 90 |
| Es schläft und ruht, bis GOttes Macht |    |
| Es wieder wird erwecken.              |    |
| Und wann ihr tommt ins himmels Saal,  |    |
| So wird euch eurer Kinder Bahl        | 55 |
| Mit großer Luft empfangen.            | 00 |
| So schlaf nun wol, bu herzes Kind!    |    |
| Doch troste GOtt die Deinen,          |    |
| Wann jest ihr Herz und Auge rinnt,    |    |
| Und tehr ihr bittres Weinen           | 60 |
| Bu feiner Zeit, die Er bestellt,      | 80 |
| Auf Weis und Art, die Ihm gefällt,    |    |
| In Freud und sußes Singen.            |    |
| On Origina labor Condens              |    |

<sup>57</sup> herges, liebes. - Unterzeichnet: "Aus Chriftlichem Mitleiben feste biefes Baul Gerharb."

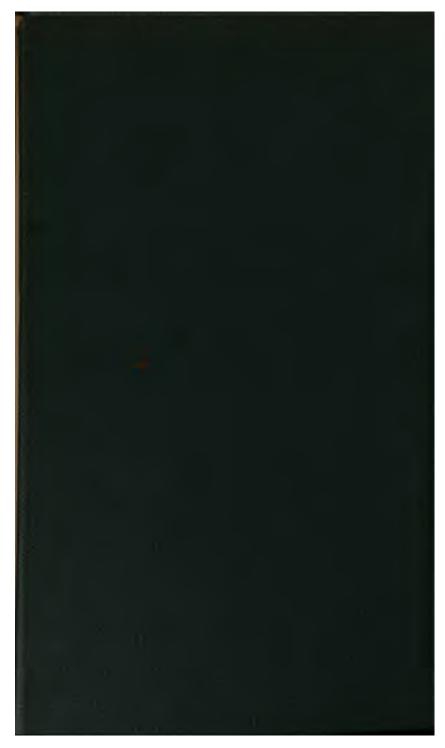